

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

### BEQUEATHED BY

## George Allison Hench

PROFESSOR OF

Bermanic Languages and Literatures

IN THE

University of Michigan,

1896-1899.

838 Soutt:

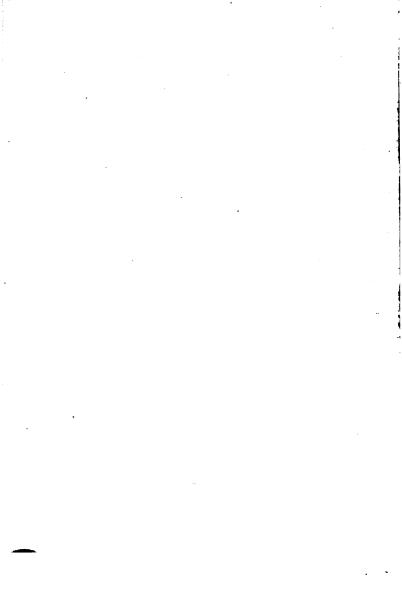

Der

Crompeter von Säkkingen.

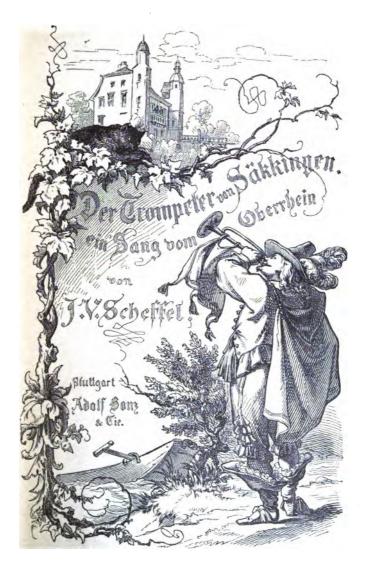

# Crompeter von Säkkingen.

Kin Sang vom Gberrhein

von

Inseph Diktor von Scheffel.

Bweihnnderidreifigfte Auflage.

**Stuffgarf.** Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1897.

Drud von A. Bong' Erben in Stuttgart.

## Seinen theuern Gltern

70 D00 7,4,

der Perfasser.

141202

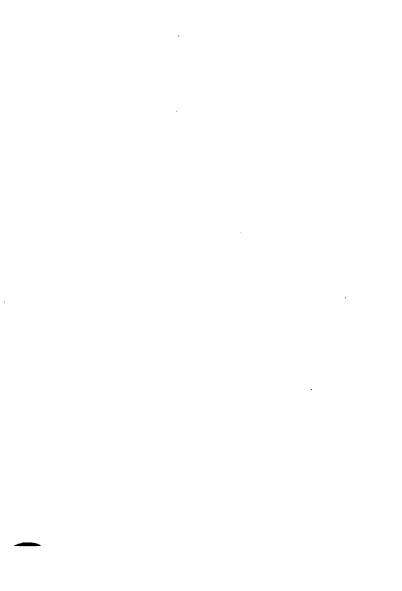

## Als Bueignung.

"Ber ist bort ber blonde Frembe, Der auf Don Pagano's Dache Bie ein Kater auf und ab geht?" Frug wohl manch' ehrsamer Bürger In dem Inselstädtlein Capri, Benn er von dem Markte rückwärts Nach der Palme und dem maurisch Flachgewölbten Kuppeldach sah.

Und ber brave Don Pagano
Sprach: "Das ist ein sonberbarer
Rauz und sonderbar von Handwerk;
Ram mit wenigem Gepäck an,
Bebt jetzt stillvergnügt und einsam,
Rettert auf den schroffen Bergen,
Bandelt zwischen Klipp' und Brandung,
Ein Stranbschleicher, an dem Meere,
Hat auch neulich in den Trümmern
Der Tiberiusvilla mit dem

Eremiten scharf gezecht. Was er sonst treibt? — 's ist ein Deutscher, Und wer weiß, was diese treiben? Doch ich sah in seiner Stube Viel Papier, — unökonomisch War's nur in der Mitt' beschrieben, Und ich glaub', es sehst im Kopf ihm, Und ich glaub', er schmiedet Verse."

Mlso sprach er. — Dieser Fremde
War ich selber; einsam hab' ich
Auf des Südens Felseneiland
Dieses Schwarzwaldlied gesungen.
Als ein sahrend Schüler zog ich
In die Fremde; zog nach Welschland,
Lernte manch' ein Kunstwerk kennen,
Manchen schlechten Betturino
Und manch' südlich heißen Flohstich.
Doch des Lotos süße Kernsrucht,
Die der Heimath Angedenken
Und der Kückehr Sehnsucht austilgt,
Fand ich nicht auf welschen Pfaden.

's war in Rom. Schwer lag ber Winter Auf ber Stadt ber sieben Hügel,

Schwer — selbst Marcus Brutus bätt' sich Einen Schnupfen zugezogen, Und des Regens war kein Ende: Da stieg wie ein Traum ber Schwarzwald Bor mir auf, und bie Geschichte Von bem jungen Spielmann Werner Und der schönen Margaretha. An der Beiden Grab am Rheine Stand ich oft in jungen Tagen; Vieles boch vergißt man wieber, Bas am Rhein begraben liegt. Reto wie dem Mann, dem plötlich Laut bas Ohr klingt, als ein Zeichen, Daß die Beimath sein gebenket, Alang mir die Trompete Werners Durch ben röm'schen Winter, burch ben Blumenscherz des Carnevals. Rlang erft fern, bann nah und näher, Und gleich dem Cryftalle, der aus Dunftig feinen Luftgebilben Nieberschlägt und strahlend anschießt, Buchsen mir des Lieds Gestalten. Sie versolgten mich nach Napel, Im bourbonischen Museum Traf ich meinen alten Freiherrn,

Lächelnb broht' er mit bem Krückftock, Und am Thore von Pompeji Saß ber Kater Hibdigeigei, Knurrend sprach er: "Laß die Studien, Was ist all' antiker Plunder, Was der Wosaikhund selbst im Haus des tragischen Poeten Gegen mich, die selbstbewußte Epische Charakterkape?"

Dies war mir zu bunt, — ich sann jetzt Ernftlich, diesen Sput zu bannen. Bei der schönen Luisella Bruder, bei dem pfiffig krummen Apotheker von Sorrento Ließ ich blaue Tinte mischen Und suhr über's Meer nach Capri. Hier begann ich die Beschwörung. Wanchen goldgrüngelben Seefisch, Manchen Hummer und Polypen Zehrt' ich auf und undarmherzig Trank ich, wie Tiber, den Rothwein: Undarmherzig dichtend schritt ich Auf dem Dach, — es wiederhallte Wetrisch, und der Bann gelang mir:

In vierfüßige Trochäen Angefesselt liegen jetzo, Die den Traum der Nacht mir störten.

's war auch Zeit. Schon winkt ber Meister Lenz herüber nach ber Insel, Anospen treibt ber table Feigbaum, Draußen knallt's. Mit Alint' und Neten Fah'n fie auf die arme Bachtel, Die heimfliegend über's Meer ftreift, Und bem Sanger broht es. baß er Den geflügelten Collegen Auf dem Tisch gebraten seh'n muß. Drängend mahnt's, die Feder sammt bem Tintfaß an bie Wand zu werfen; Frischgesohlet find die Stiefel, Die mir bes Besuvius frit'icher Schwefel mitleiblos verbrannt hat. Beiter will ich auf bie Band'rung. Auf, mein alter Marinaro! Stoß vom Land! gern trägt bie Meerfluth Leichten Sinn und leichte Waare. —

Doch ben Sang, ber mir in froher Frühlingsahnung aus bem Herz sprang, Send' ich grugend in die Beimath, Send' ich Euch, bem Elternpaar. Manch Gebrechen trägt er, leiber Fehlt ihm tragisch hober Stelzgang, Fehlt ihm ber Tenbeng Berpfeff'rung, Fehlt ihm auch der amaranth'ne Beihrauchbuft ber frommen Seele Und die anspruchsvolle Blaffe. Nehmt ihn, wie er ift, rothwangig Ungeschliff'ner Sohn ber Berge, Tannzweig auf bem schlichten Strobbut. Bas ihm wahrhaft mangelt, bedt es Mit bem Schleier gut'ger Nachsicht. Nehmt ihn, nicht als Dank, - ich ftebe Schwer im Schuldbuch Gurer Liebe, Doch als Gruß und als ein Zeichen, Daß auch Einer, ben bie Welt nicht Auf ben grünen Zweig geset bat, Lerchenfröhlich und gefund boch Bon bem burren Aft sein Lieb fingt.

Capri, ben 1. Mai 1853.

## Bur zweiten Auflage.

ünf Jahre sind verrauscht, vergnügter Sang,
Seit du gebucht die erste Fahrt gewagt,
Es war ein schlichter Musikantengang
Und großes Schicksal hat dir nicht getagt:
Im Zunftbereich der Kalten und Verständigen
Blieb jegliches Furve dir erspart,
— Wo Zahl und Formel herrscht statt des Lebendigen,
Ist kein Quartier für dich und deine Art,
Auch aus den Höh'n gebauschter Crinolinen
Hat wenig Huld auf dich herabgeschienen.

Richt Jeber taugt zu Jebem. Das Gebirg Treibt andre Blumen als der Tiefensand; Doch da und dort im deutschen Sprachbezirk Trafst du ein Herz, das dir sich zugewandt: Wo lust'ge Brüder bei weingold'nen Flaschen Ihr Lied anstimmten, warst du ost dabei, Man sand dich vor in alten Waidmannstaschen Wie bei des Landschaftmalers Stasselei, Bon Pfarrherrn felber giengen dunkle Sagen, Daß sie als Waldbrevier dich bei sich tragen.

Und Manchem, ber sich eine Braut genommen Und mit ihr auszog in die Einsamkeit, Warst als Geschenk und Kurzweil du willkommen. Es liest nicht ungut sich in dir selbzweit. Säffingen auch, bie würd'ge Balbftabtschöne, Die du zuerst nicht sonderlich entzückt, Sat mälig fich gewöhnt an beine Tone Und bich gerührt an's alte Herz gebrückt: Im Ganzen haft, auf gut wie schlechten Straffen

Du dich erträglich durch die Welt geblasen.

Run daß du auf die zweite Ausfahrt finnft, Sollt' ich dir wohl ein neu Gewand bereiten. In fein're Faben ziehn bas Bersgespinnst Und funftgerecht hier fürzen, dort erweiten; Ach weiß es wohl, du bist nicht zart gerathen, Und bein Trochäenbau steht oftmals schief, Doch nimmer blüht mir auf ben alten Pfaben Die Stimmung, die in's Leben einst bich rief:

D Jugendthorheit, himmel voll von Geigen, Warum so balb umwölft von grauem Schweigen? Wie einstmals sitz ich heut im Schwarzwald wieder, Wilb rauscht des Heilquells stählend fräft'ge Fluth, In Lüften wiegt der Weih sein braun Gefieder, Im Wildbach sonnt sich die Forellenbrut; Des Meilers Rauch umspielt der Sonne Strahl Und haucht ihn an mit irisfarb'nem Glanze, Stolz prangt der Berg vom Scheitel bis zum Thal In seiner Tannen immergrünem Kranze, Ein würz'ger Heubuft lagert auf den Matten, Und brave Leute birgt des Strohdachs Schatten.

Und doch — sollt' ich auf neue Lieder denken, Schwer fänd ich mehr den altgewohnten Ton; Oft will sich Trauer in die Seele senken Und statt des Scherzes mitleibbittrer Hohn: Die Welt von heut ist dienstbar falschen Gözen, Die Wahrheit schweigt, die Schönheit seufzt und klagt, Nur Unnatur und Lüge schäfft Ergözen, Gott ist vergessen, Wammons Standbild ragt! Wer da noch singt, der sollte, den Propheten Nacheisernd, zürnen — strasen — trauern — beten!

Mein Amt ist's nicht. Posaunenfeierklänge Erheischen andern Mund und andres Spiel,

Und bei des Ernstes mehr als nöth'ger Menge Bleibt auch dem heitern Tand noch Raum und Ziel. Geh denn, wie du zuerst ausgiengst, mein Sang, Ein frohes Denkblatt froher Jugendzeit, Erheitre, wem das Herz von Sorgen bang, Und grüß' die Freunde alle nah und weit. Lauscht man einst wieder hohen, großen Dingen, Dann werden Andre besser Lieder singen!

Rippolbsau, im September 1858.

## Bur dritten Auflage.

ibbigeigei spricht, ber Kater:
"Sonderbar verkehrte Welt,
Der in einer Zeit voll Haber
Dies Floitiren noch gefällt . . .
Kosmisch ungeheure Fragen
Stürmen auf ben Denker ein,
Kein Orakel weiß zu sagen,
Welche Lösung mag gedeih'n. —

Und boch ward zum alten Plunder Unfer Sang noch nicht gelegt, Ich vernehme — blaues Wunder — Daß man wieder ihn verlegt: Reu betreßt und neu bebändert, Weil sein Kleid vergriffen ward, Doch im Innern unverändert Rüftet er zur britten Fahrt. Leiber bin ich siech und kränklich Und die Haare sallen aus, Und ich spähe sehr bedenklich Nach des Winds und Wetters Saus: Beichen, die den Sturm vermelben, Fühlt voraus mein sein Gefühl, Und der Dunstkreis war noch selten So wie heut, elektrisch schwül.

Zwiesach rührt mich brum sein Scheiben, Und zum neuen Spielmannlauf Soll mein Segen ihn geseiten Und mein katerlich Glückauf! Schwarzwalbluft und Rheineswelle Strömen stets gesund und rein, Und ein freudiger Geselle Darf auch lang zu Gaste sein.

Gold'ner Lenz, dich muß ich loben, Da sein Blasen mich umtäubt, Da noch Funken knisternd stoben, Wenn mein Pelz sich ausgesträubt! Wit Trompeten und mit Knurren Lachten wir der faulen Zeit, Leise nur schwebt heut mein Murren Ob der Zukunft Dunkelheit."

3m Sommer 1862.

## Bur vierten Auflage.

om Boezberg kam ich jüngst zum Rhein gezogen,
Ein heimathlich Berlangen trieb mich hin
Bur Landschaft, beren Duft ich einst gesogen,
Bur heitern Stadt des heil'gen Fridolin.
Als ob des Wand'rers Wiederkehr sie freute
Erstrahlte sie herbstsonnig warm und klar,
Ihr Münster, das sich stattlich erst erneute,
Erspiegelte im Strom der Thürme Paar;
Hoch nordwärts strich, die Nebel blau durchglänzend,
Der Hozzenwald, die Ferne sein umgränzend.

Bom Gallerthurm im römischen Inselwalle Bis zu der Fürstabtissin Frauenstift Kannt' ich die Dächer, Firste, Giebel alle, Wo ost mein leichter Kahn vorbeigeschisst; Herwärts, wo Kiesel das Gestad umdämmen, Winkt eines Gartens wohldurchblümte Au, Und halbversteckt von Wildkastanienstämmen Des Herrenschlößleins schlankbethürmter Bau: Hutschwenkend grüßt' ich durch der Bäume Lücke Und überschritt die holzverschalte Brücke.

Mein erster Gang, er galt ben werthen Tobten Im Friedhof, bran der Khein vorübereilt, Denn Mancher ward zur ewigen Ruh' entboten, Seit er der Waldstadt Luft mit mir getheilt. Mit Rührung naht' ich auch dem Stein der Mauer, Der Werner Kirchhofs Nam' und Wappen trägt Und Kunde gibt von lang verklung'ner Trauer, Die man um ihn und sein Gemahl gehegt:

Es schlug bem eng in Lieb' verbund'nen Paare Das letzte Stündlein einft im gleichen Jahre.

Dann zu dem Marktplat schritt ich. — "Seh' ich Geister,

Seh' ich ben Puhuh ober Euch im Land?"
So rief am Rathhausthor ber Bürgermeister,
Der langsam nur ben fremden Gast erkannt.

.. Biel Zeit verrann, seit mich die Freunde schauten
In büst'rer Stub' Recht sprechend am Gericht,
Doch ob auch Manchem längst die Locken grauten,
Das Herz blieb busper, man vergaß mein nicht.
Und weil wir Inds und Umtrunk nie gemieden,
Bard Männiglich zum Becherlubs beschieden.

Zwar haust der Knopfwirth nicht mehr in den Räumen

Am Markt, wo's sonst so sein und heimlig war, Doch läßt er sein Gebräu noch kräftig schäumen Und reichte hochersreut den Anstich dar; Und als wir dort in trauter Taselrunde Erlebniß und Erinn'rung traut erneut, Bernahm ich auch aus manches Zeugen Munde, Was mehr als Goldgewinn den Dichter freut:

Der Spielmann, beg Gebächtniß ich gesungen, Lebt fröhlich fort in Gunst bei Mt' und Jungen.

Am Wochenblatt als Titelholzschnitt steht er, Bläst Staatsweisheit statt süßer Melodie . . . Ach, selbst als Schauspielhelb stand der Trompeter Schon auf den Brettern . . . srage Niemand, wie? D säh' ich bald im Thurm, der statt des alten Jetzt nen emporstrebt an des Schlößleins Fuß, In Fresco leichtgemalt des Lieds Gestalten Bon bess' rem Meister als von Flndribus:

Fürwahr, es wär' von Künstlerhand die Sühne Für die Mißhandlung durch das Spiel der Bühne.

Wich aber freut, was immer mag geschehen Dem muntern Sang in Ernst wie losem Sput, Und weil er just will neuverlegt erstehen, Grüß' ich die Heimath mit dem neuen Druck.

Zum vierten Mal benn, Schwarzwalbsohn, enteile, Wo's schlicht und unfalsch zugeht, da kehr' ein Und predige allum der Langenweile Die leichte Kunst: in Ehren froh zu sein. So oft man dich auch fürder will verlegen: "Behüt dich Gott!".. Dies sei mein Wandersegen.

Seon im Margau, November 1864.

## Der Trompeter von Säkkingen.

## Erftes Stück.

Wie jung Werner in ben Schwarzwald einreitet.

Auf zum Schwarzwald schwingt mein Lied sich, Auf zum Feldberg, wo das letzte Häustein seiner Berggetreuen Tropig sest nach Süden schauet Und bewehrt im Tannenharnisch Grenzwacht hält am jungen Rhein.

Sei gegrüßt mir, Walbesfriebe!
Seid gegrüßt mir, alte Tannen,
Die Ihr oft in Euren Schatten
Mich, den Müben, aufgenommen.
Käthselhaft verschlungen senkt Ihr In der Erde Schooß die Wurzeln,
Kraft aus jenen Tiesen schöpfend,
Deren Zugang uns verschlossen.

Und Ihr neibet nicht bes flücht'gen Menichenfindes flüchtig Treiben, Lächelnb nur. - gur Beihnachtzierbe Schenkt Ihr ihm die jungen Sproffen. Auch in Euren Stämmen lebt ein Stolzes, felbftbewußtes Leben, Harzig Blut zieht burch bie Abern Und es wogen bie Gebanken Schwer und langfam auf und nieber. Oft fah ich bie gabe, klare Thrane Eurer Rind' entquellen. Wenn im Forst ein rauber Arthieb Frevelnd die Genoffin fallte! Dft auch hört' ich Eurer Bipfel Geifterhaft Rufammenflüftern. Und es gog mir burch bie Geel' ein Suß geheimnigvolles Uhnen. Rurnt brum nicht, wenn bed mein Sang jest Einzieht in bas Balbrevier. -

's war im Marz. Roch trieb der Winter Mummenschanz; die Aeste hiengen, Mit phantast'schen Siscrpstallen Schwer geziert, zur Erbe nieder. Da und bort nur aus dem Grunde Hob das junge Köpflein schücktern Anemon' und Schlüsselblume. Wie der alte Patriarch einst In der Sündsluth Wasser Röthen Ausgesandt die weiße Taube:

So bon Binters Gis umlaftet Schickt bie Erbe ungebulbig Fragend aus bie erften Blumen. Fragend, ob nicht ber Bebränger In ben letten Bugen liege. -Saufend von bes Felbbergs Boben Ram ber Meifter Sturm gefahren, Der erfreut sich, als zum bunkeln Tannwald er sich niebersentte; Sprach: "3ch gruß Euch, feste Freunde Denn Ihr wißt, warum ich tomme. -Glauben ba die Menschenkinder, Wenn ich Ginem juft vom Saupte Seinen alten but entführe: 3ch fei ba um fie zu ichreden. Traun, bas mar' ein fauber Sandwert, Schornstein Iniden, Fenfter brechen, Strohbach in bie Lufte getteln, Altem Beib ben Rod gergaufen, Daf fie betend fich betreuzet! Doch Ihr Tannen tennt mich beffer, Mich, bes Frühlings Strafentebrer, Der, was morich, zusammenwettert, Der, was faul, in Stude ichmettert, Der die Erbe fauber feget. Daß fein ftrahlenber Gebieter Burbig feinen Einzug halte. Und Euch, ftolgen Balbgenoffen, Die Ihr mir mit eh'rner Stirn oft Tapfern Biberpart gehalten,

Deren Stämmen ich so manches Blaue Mal am Schäbel banke, Anvertrau' ich mein Geheimniß: Balbe kommt er selbst, der Frühling; Und wenn dann der junge Sproß grünt, Lerch' und Amsel judiliren Und der Lenz mit warmer Sonn' Euch Lustig auf die Häupter scheinet: Dann gedenkt auch meiner, der ich Als Courier in seinem Dienste Heut an Euch vorbeigesaust."

Sprach's, und icuttelte bie Bipfel Derb und fraftig, - Aefte knarren -Aweige fallen — und ein feiner Nabelregen praffelt nieber. Doch bie Tannen nahmen seine Sulb'gung febr ungnabig an, Aus ben Bipfeln tont' bie Antwort, Ein Geschimpf ichier mar's zu nennen: "Unmanierlicher Gefelle! Bollen heut Richts von Euch wiffen Und bebauern, bag bie feinften herrn die gröbsten Diener haben. Badt Euch weiter in bie Alpen, Dort fucht Ruffe Euch zu fnaden, Dort ftehn table Felsenwände, Unterhaltet Euch mit benen!"

Bährend also Sturm und Tannen

Sonderbaren Awiespruch hielten. Tonet Suffchlag - mubiam fuchet Durch ben ichneeverbedten Balbpfab Sich ein Reitersmann ben Ausweg. Luftig flatterte im Winde Ihm ber lange graue Mantel. Flatterten bie blonben Loden. Und bom aufgetrempten Sute Nidte fed die Reiherfeber. Um die Lippen zog der erste Flaum bes Barts fich, ben bie Damen Schäten, benn er gibt bie Runbe, Daß sein Träger zwar ein Mann, boch Seine Ruffe nicht bermunben. Der jeboch ichien garte Mündlein Roch nicht viel berührt zu haben. Und als wie zum Spotte macht' ihn Schnee und Reif ichier weiß erglangen. Aus den blauen Augen flammte Gluth und Milbe, finn'ger Ernft ibm. Und es brauchte nicht bes langen Rorbbewehrten Rauferbegens. Der bom ichwarzen Behrgehange Schier binab zum Boben ftreift', um Angubeuten, bag bie Fauft ihn Ritterlich zu führen wiffe. Um bas zugefnüpfte Reitwamms Schlang ein Banb fich, bran bieng glangenb Die vergilbete Trompete. Bor Schneefloden fie zu ichüben

Schlug er oft um fie ben Mantel; Aber wenn ber Wind sich b'rein sieng Daß sie schrill anhub zu tonen, Dann umspielte seinen Mund ein Sonderbar wehmuthig Lächeln.

Schweigfam burch bes Balbes Dicicht Ritt er fürbaß, oftmals ichweiften Seine Blide - fo wie Gines, Der zum erstenmal, ein frember Banbersmann, ben Beg erfpaht. Rauh der Pfad — bas Rößlein wollte Oft im Schnee verfinken, ober Im Geaft ber wilbverschlung'nen Tannenwurzeln strauchelnb stürzen. Und ber Reiter bachte brummenb: "'s ift mitunter boch langweilig, Einfam burch bie Belt zu gieben: Fälle gibts und Tannenwalber, Bo ber Menich fich febnt gum Menichen. Seit ich Abschieb heut genommen Bon ben Monchen gu St. Blafien Burbe leer und ob die Strafe. Da und bort noch ein versprengter Landmann, ber im Schneegestöber Raum ben Gruß zu bieten wußte; Dann noch ein paar schwarze Raben Die mit beiserem Befrachze Bankten um 'nen tobten Maulmurf; Aber feit zwei Stunben hatt' ich

Nicht die Ehre, nur ein einzig Lebend Befen zu erschau'n. Und in biefem Balbesbanne, Bo die ichneeverhüllten Tannen Wie in Leichentsichern baftebn. Ritt' es beffer fich felbanber. Wären's Schelmen und Rigeuner. Baren's felber jene beiben Sehr verbächtigen Cumpane. Die ben alten Rittersmann einft Durch die Balbesnacht begleitet Und ihm bald als Tod und Teufel Schnob in's Angesicht gegrinst: Lieber wollt' mit ihnen reiten Ober raufen, ober ihnen Eins auffpielen, als alleine Beiter burch die Tannen traben!"

Alles nimmt ein End' hienieben, Auch das Reiten durch die Wälber. Lichter wurd' es um die Stämme, Schneegewölf und Sturm verzog sich, Und der blaue Himmel schaute Freundlich in das Tannendunkel. So dem Bergmann, aufwärts sahrend, Glänzt an Schachtes End' ein fernes Sternlein; — 's ist das Licht des Tages Und er grüßt's mit frohem Jauchzen. Auch des Reitersmannes Antlig Balb erreichet war der Walbrand, Und der Blid, der in der Enge Lang unheimlich war befangen, Schweifte fröhlich in die Weite.

Bei! wie schön lag Walb und Relb ba. Grune Biefe. - enges Thalden -Strobbachbutten, nieber, moofia. Und bes Dorfs beideiben Rirdlein. Unten tief, wo buntle Balber Sich gur Ebne nieberftreden, Band, ein langer Gilberftreifen. Sich ber Rhein gen Beften bin, Beither von ber Infel glangen Mauerzinnen, hobe Saufer Und bes Münfters Rirchthurmpaar. Aber jenseits, weit in grauer Duft'ger Fern zum himmel ragen Schneebeglangt bie Bergesriefen Des helvetischen Nachbarlands. Und sowie bes blaffen Forschers Bang' fich röthet und bas Aug' flammt. Wenn ein ichopfrischer Gebante Urgewaltig ihn durchzuckt hat: Also glüh'n im Abendgolbe Fern ber Alpen rief'ge Saupter. (Traumen fie bom Schmerz ber alten Mutter Erbe in ber Stunde. Da fie ihrem Schoof entstiegen?)

Ab bom Pferbe ftieg ber Reiter, Banb's an einen Tannenftumpf an. Schaute lang bie Bracht ber Lanbichaft. Sprach fein Wort, boch marf er grugenb Seinen Spishut in die Lufte Und begann, auf der Trompete Ein vergnüglich Stud zu blafen. Grugend flang es nach bem Rheine, Grugenb flang es nach ben Alpen, Beiter balb und balb beweglich Ernft als wie ein frommes Beten, Bald auch wieber icherzend ichalfhaft. Und trari — trara — so hallte Beifallsvenbend ihm bas Eco Aus dem Walbesgrund herüber. Schon zwar war's in Berg und Thale. Aber icon auch, ihn zu ichauen, Wie er, an fein Roft gelebnet. In bem Schnee anmuthig baftanb: Da und bort ein Sonnenftrahl auf Mann und auf Trompete bligenb -Sinter ibm die finftern Tannen. Drüben in bem Biefengrunde Blieb ber Rlang nicht unvernommen! Dort ergieng fich just ber wurd'ge Bfarrherr aus bem naben Dörflein. Brufend ichaut' er auf bie Schneelaft, Die, icon ichmelgend, mit bem Schwalle Des Gemäffers rings ber Biefen Jungem Gras Berberben brobte.

Und er sann in hilfbereitem Sinne auf zwedmäß'ge Abwehr. Um ihn sprang mit frohem Bellen Bottig, weiß, ein Rübenpaar.

Ihr bort, bie im Dunft ber Stabte Mauern trennen und Gebanken Bon real einfachem Leben: Ruckt die Achseln, benn mein Sang will Freudig einen Rrang hier winden Für ben Pfarrherrn auf bem Lande. Schlicht fein Leben - mo bes Dorfes Felbmart aufhört, maren auch bie Grengen feiner Birtfamteit. Draus im breifigjahr'gen Rriege Schlugen fie gur Ehre Gottes Sich bie Schäbel ein, ihm hatten Längst die stillen Schwarzwalbtannen Friebe in's Gemuth gerauscht. Spinnweb lag auf feinen Buchern. Und zu zweifeln fteht, ob aus bem Schwarm bes theolog'ichen habers Er nur eine Schrift gelefen. Ueberhaupt war's mit Dogmatik Und bes Biffens ichwerem Ruftzeug Sparlich febr bei ihm bestellt. Aber mo's in ber Gemeinbe Einen Spahn galt auszugleichen, Wo die Nachbarn hämisch stritten, Wo ber Damon bofer Zwietracht

Che ftort und Rindestreue. Wo bes Tages Noth und Elend Schwer ben armen Mann bebrüdte, Und die hilfbebürft'ge Seele Sich nach Eroft und Rufpruch fehnte, Da, als Friebensbote, tam der Alte Berr einhergeschritten, Buft' für Reben aus bem Schape Reichen Bergens Rath und Labfal. Und wenn braus in ferner Sutte Einer auf bem Sterbelager Mit bem Tob ben barten Rampf rang, Da - um Mitternacht - zu jeber Stund', wo's an bie Bforte flopfte. - Db auch Sturm ben Bfab verwehte -Klomm er unverzagt zum Kranken. Spendet ihm ben letten Segen. Einsam ftanb er felbft im Leben, Seine nächften Freunde maren Die zwei Sunbe vom Sanct Bernhard. Und fein Lohn: oft nabte ichuchtern Ihm ein Rind, und ehrerbietig Rufte es bie greife Sanb ibm: Oft auch, um ein tobtes Antlig Rudte bankbar noch ein Lächeln, Das bem alten Bfarrberrn galt.

Unbemerkt nun kam ber Alte Längs bes Walbessaums geschritten Zum Trompeter, dessen letzte Scheffel. Trompeter. Rlänge in die Ferne hallten; Rlopft' ihm freundlich auf die Schulter: "Gott gum Gruß, mein junger Berre, Sabt ein wader Stud geblasen! Seit die faiserlichen Reiter Den Feldwebel bier begruben, Den bei Rheinfeld eine ichweb'iche Relbichlang' tief in's Berg gebiffen. Und dem tobten Rameraden Die Reveill' jum Abichieb bliefen: bort' ich nimmer hier im Balbe, - Und 's ift lang icon, folde Tone. Rur die Orgel weiß zu spielen Rümmerlich mein Organist: Drum verwunder' ich mich billig Solden Orpheus bier zu treffen; Bollt Ihr unferm Balbgethiere, Dachs und Fuchs und Birich und Reben, Einen Ohrenschmaus bereiten? Ober war's ein Reichen, wie bas hifthorn bes verirrten Jagers? Ihr seid fremb, ich seh's am Buschnitt Des Collet's, am langen Degen; Beit ift's nach bem Stäbtlein unten Und ber Weg faum practicabel. Schaut, ichon giehn bes Rheines Rebel Sich berauf zu unfern Balbern, Und es scheint mir febr gerathen, Daß Ihr Obbach bei mir nehmet; Dort im Thale ftebt mein Bfarrhaus,

Einsach ift's — boch Roß und Reiter Finden leiblich Unterkunft."

Sprach ber Reiter: "Fremb in frembem Lanbe steh' ich und hab' wirklich Noch nicht näher reslectiret, Wo ich heute Nachtruh' halte. Nöth'genfalls zwar schläft ein freies herz auch gut in freiem Walbe, Doch solch freundlich Anerbieten Nehm' ich bankbar an — ich folg' Euch."

Losband er bas Rog vom Tannftumpf. Führt' es forgfam an bem Bugel, Und es ichritten Pfarr' und Reiter Nach bem Dorf wie alte Freunde In des Abends Dammerung. Dort am Bfarrbausfenster ftanb bie Schaffnerin und fah's bebenklich: Trauria bob fie ihre Sande. Trauria nahm fie eine Brise: "Beil'ge Agnes, beil'ge Agnes, Steh mir bei in meinen Röthen! - Schleppt mein allzugütiger Herre Mir icon wieder einen Gaft ber: Wie wird ber in Rüch' und Reller Greuliche Bermuftung bringen! Nun abe - ibr Bachforellen. Die bem herrn Decan von Wehr ich Für ben Sonntag aufgesparet,

Run abe, du friicher Schinken! Ja, mir abnet, auch die alte Gludhenn' muß ihr Leben lassen, Und den ichonen Sommerhafer Frift das ichwarze fremde Rößlein."

## Zweites Stück.

Inng Werner beim Schwarzwälder Pfarrheren.

Traulich in ber warmen Stube Saßen bei ber Abendmahlzeit Der Arompeter und ber Pfarrherr; Auf der Schüssel hatte dampfend Ein gebraten Huhn gepranget, Doch getilgt war's und entschwunden; Nur ein würz'ger Bratendust noch Schwebte lieblich durch die Stube, Gleich dem Liede, drin der todte Sänger bei der Nachwelt fortlebt. Auch die leeren Teller zeigten, Daß ein ganz gesunder Hunger Kürzlich hier beschwichtigt ward.

Großen Steinkrug jest erhub ber Pfarrherr, und er füllt' die Gläser Und begann zum Gast zu sprechen: "Nach vollbrachtem Mahle ziemt sich's, Daß der Wirth den Gastfreund frage: Wer er sei? woher der Männer? Wo die Heimath und die Eltern? Im Homerus las ich, daß der

Kinng der Midder ischer So der eilen Tulber impre: Uns ich der hatz sin under minder Schöne Jam nur engliche Nis Odorfens, deren bedangut Sept Such sei der Hauf des vormen Auchelisens, desen if ein Brinnet weillicher Gedunfen, If auch nich Schwinzwilder Francis der Spening für den Septialer, Und ich hört Such zu mit Sonnung. Un den Stitmen wilder Jugend Frent fich des gesepte Aleen."

Eprach ber Annaling: Leiber bin ich Rein geprafter Dulber, bab' auch Beter Miam verwäftet Roch ben Bolnphem geblenbet. Und noch wen'ger hab' ich eine Ronigstochter je getroffen, Die bei Anlag großer Baiche buldvoll meiner fich erbarmt batt'. Gern doch folg' ich Enrer Dahnung." Auf bes rief'gen Dfeus Bantlein Sett' er fich, es war belegt mit Blatten von glafirtem Thone. Ihm entftrablt' anmuth'ge Barme. Und ber Pfarrherr winkt ihm, daß er Sonder Schen die Füße ftrede. Dieß awar that er nicht, boch ichlürft' er Einen Schlud bes rothen Beines Und begann brauf zu erzählen:

"Der hier sitzt, heißt Werner Kirchhof, In der Pfalz ist meine Heimath, In der Pfalz, zu Heidelberg.

"Alt Heibelberg, du feine, Du Stadt an Ehren reich, Am Nedar und am Rheine Kein' andre kommt dir gleich.

Stadt fröhlicher Gesellen, An Weisheit schwer und Wein, Klar ziehn bes Stromes Wellen, Blauduglein bligen brein.

Und kommt aus lindem Süden Der Frühling über's Land, So webt er dir aus Blüthen Ein schimmernd Brautgewand.

Auch mir stehst du geschrieben In's Herz gleich einer Braut, Es klingt wie junges Lieben Dein Name mir so traut.

Und stechen mich die Dornen, Und wird mir's brauß zu kahl, Geb' ich dem Roß die Spornen Und reit' in's Neckarthal.

Dort am Redar bab' ben füßen Traum ber Kindheit ich geträumt, Bin auch in der Schul' geseffen. Sab' Latein gelernt und Griechisch. Und ein immerburft'ger Spielmann Lehrt' mich früh Trompete blafen. Wie ich achtzehn Jahr geworben. Sprach ber Bormund: "Junger Berner, Seid begabt mit bellem Roof und Leiblichem Angenium. Seib vom rechten bolg geschnitten, Ihr mußt ein Jurifte werben, Das bringt Ehr' und Amt und Burben. Bringt auch gulbene Dufaten. Und mir ift, ich seh Euch schon als Seiner Rurfürftlichen Gnaben Boblbeftallten Amtmann, und ich Rieh bann felbft por Euch ben but ab. Sa ichier mag' ich bie Bermuthung, So Ihr Euch nur mader haltet, Bartet Eurer noch ein Stuhl im Soben Reichsgericht zu Betlar." Mio warb ich ein Jurifte, Raufte mir ein großes Tintfaß, Rauft' mir eine Lebermarve Und ein schweres Corpus Juris Und faß eifrig in bem Borfaal. 280 mit mumiengelbem Antlit Samuel Brunnquell, ber Professor, Uns bas römische Recht bocirt'.

Römisch Recht, gebent' ich beiner, Liegt's wie Alpbrud auf bem Bergen, Liegt's wie Dublftein mir im Magen, Aft ber Ropf wie brettvernagelt! Ein Geflunter mußt' ich boren, Wie fie einst auf rom'ichem Forum Rlaffend mit einander gantten. Bie Berr Gaius Dieg behauptet Und herr Ulpianus Jenes. Bie bann Spat're brein gepfuschet, Bis ber Raifer Juftinianus, Er, ber Pfufcher allergrößter, Mll' mit einem Fußtritt beimichict. Und ich wollt' oft thöricht fragen: "Sind verbammt wir immerbar, ben Großen Anoden zu benagen. Den als Abfall ihres Mahles Uns bie Romer hingeworfen? Soll nicht auch ber beutschen Erbe Eignen Rechtes Blum' entsproffen Balbesduftig, schlicht, kein üppig Buchernd Schlinggewächs bes Sübens? Traurig Loos ber Epigonen! Muffen figen, muffen ichwigen, Sin und ber bie Saben gerren Eines muftverschlung'nen Anauels, Gibt's fein Schwert und andre Lösung? --

Oftmals nächtig bei ber Lampe Saß ich brütend ob dem Coder,

Las die Gloff' und den Cujacius, Bis mich Ropf und Saupthaar ichmeraten. Doch der Fleiß blieb ohne Segen. Luftig flogen bie Gebanten Bon ben Lettern in die Weite Ru bes ftrengen herrn Cujacius Schoner Tochter, die bereinstmals Glüdlicher Barifer Jugend Bom Catheber ihres Baters Sefte füß melobiich bortrug. Statt Usucapion und Erbrecht, Statt Novella hunbertachtzehn Schaut' ein ichwarzgelodtes Mägblein Grußenb aus bem Corpus Ruris. Aus der Sand entfiel die Feber. Umgeftülpt mar Tint' und Sanbfaß, Und ich griff nach ber Trompete; Usucavion und Erbrecht Und Novella hundertachtzehn. Rlagend im Abagio, zogen Sie hinaus aus der Studirstub' Fenfter in die Sternennacht.

Ja, ber Fleiß blieb ohne Segen. Eines schönen Morgens schritt ich, Unter'm Arm bas Corpus Juris, ('3 war bie schöne Elzevir'sche Notterbamer Prachtausgabe) Nach ber Heugass, nach bem Pfandhaus. Levi Ben Machol, ber schnöbe Jube mit ben scheelen Augen, Rahm's in seine Baterarme, — Rahm's und zahlte zwei Dublonen: Mög's von ihm ein Andrer lösen!

Bin ein keder Bursch bann worben, Streiste viel durch Berg und Thäler, Streiste nächtlich durch die Straßen Sporenklirrend, serenadend, Und so Einer schief wollt' bliden, Juhr die Hand mir an die Wehre: "Bur Mensur! Die Klingen bindet! Lod! — Das schwirrte durch die Lüste, Und auf manche glatte Wange Hat mein Schläger flott und schneidig Sich ein Stammbuchblatt geschrieben.

Hab' mich auch, ich muß gestehen, Nicht stets in sehr feingewählter Companeh herumgetrieben, Und am liebsten saß ich trinkend Oben im Pfalzgrasenschlosse Bei dem Bunder unsrer Tage, Bei dem Kunstwert deutschen Denkens, Bei dem Heidelberger Faß. Ein ehrwürdiger Siedler hauste Dort, es war des Kursürsts Hofnarr, War mein alter Freund Perkso. Der hatt' aus des Lebens Stürmen Run abe, du frischer Schinken! Ja, mir ahnet, auch die alte Gludhenn' muß ihr Leben lassen, Und den schönen Sommerhafer Frißt das schwarze fremde Rößlein."

## Zweites Stück.

Inng Werner beim Schwarzwälder Pfarrheren.

Traulich in ber warmen Stube Saßen bei ber Abendmahlzeit Der Trompeter und ber Pfarrherr; Auf der Schüffel hatte dampfend Ein gebraten Huhn gepranget, Doch getilgt war's und entschwunden; Rur ein würz'ger Bratenduft noch Schwebte lieblich durch die Stube, Gleich dem Liebe, drin der todte Sänger bei der Nachwelt fortlebt. Auch die leeren Teller zeigten, Daß ein ganz gesunder Hunger Kürzlich hier beschwichtigt ward.

Großen Steinkrug jest erhub ber Pfarrherr, und er füllt' die Gläser Und begann zum Gast zu sprechen: "Nach vollbrachtem Mahle ziemt sich's, Daß der Wirth den Gastfreund frage: Wer er sei? woher der Männer? Wo die Heimath und die Eltern? Im Homerus las ich, daß der

König der Phäaken selber
So den edlen Dulder fragte;
Und ich hoff', daß Ihr nicht minder
Schöne Fata mir erzählet
Als Odysseus, drum behaglich
Setz Euch auf die Bank des warmen
Kachelosens, dieser ist ein
Brütnest trefslicher Gedanken,
Ist auch nach Schwarzwälder Brauch der
Ehrensit für den Erzähler,
Und ich hör' Euch zu mit Spannung.
An den Stürmen wilder Jugend
Freut sich das gesetze Alter."

Sprach ber Aungling: "Leiber bin ich Rein geprüfter Dulber, hab' auch Beber Mium verwüftet Noch ben Polyphem geblenbet, Und noch wen'ger hab' ich eine Ronigstochter je getroffen, Die bei Anlaß großer Bafche Sulbvoll meiner fich erbarmt hatt'. Gern doch folg' ich Eurer Mahnung." Auf bes rief'gen Ofens Bantlein Sett' er fich, es war belegt mit Platten von glafirtem Thone, Ihm entftrahlt' anmuth'ge Barme. Und ber Pfarrherr winkt ihm, bag er Sonber Schen bie Füße ftrede. Dieg zwar that er nicht, boch ichlürft' er Einen Schlud bes rothen Weines Und begann brauf zu erzählen:

"Der hier sitht, heißt Werner Kirchhof, In der Pfalz ist meine Heimath, In der Pfalz, zu Heidelberg.

Alt Heibelberg, du feine, Du Stadt an Ehren reich, Am Nedar und am Rheine Kein' andre kommt dir gleich.

Stadt fröhlicher Gesellen, An Weisheit schwer und Wein, Klar ziehn des Stromes Wellen, Blauduglein bligen drein.

Und kommt aus lindem Süben Der Frühling über's Land, So webt er dir aus Blüthen Ein schimmernd Brautgewand.

Auch mir stehst du geschrieben In's Herz gleich einer Braut, Es Mingt wie junges Lieben Dein Name mir so traut.

Und stechen mich die Dornen, Und wird mir's drauß zu kahl, Geb' ich dem Roß die Spornen Und reit' in's Recarthal.

Dort am Redar bab' ben füßen Traum ber Rindbeit ich geträumt. Bin auch in ber Schul' gefeffen. Bab' Latein gelernt und Griechisch, Und ein immerburft'ger Spielmann Lehrt' mich früh Trompete blafen. Bie ich achtzehn Jahr geworben. Sprach ber Bormund: "Junger Werner, Seid begabt mit bellem Ropf und Leidlichem Ingenium, Seib vom rechten Sola geschnitten, Ihr mußt ein Jurifte werben, Das bringt Ehr' und Amt und Burben. Bringt auch gulbene Dufaten. Und mir ift, ich feb Euch schon als Seiner Rurfürftlichen Gnaben Wohlbestallten Amtmann, und ich Bieh bann felbst vor Euch ben Sut ab. Ra ichier wag' ich bie Bermuthung, So Ihr Euch nur mader haltet. Bartet Eurer noch ein Stuhl im Soben Reichsgericht zu Beglar." Also warb ich ein Jurifte, Raufte mir ein großes Tintfaß. Rauft' mir eine Lebermarve Und ein schweres Corpus Juris Und fag eifrig in bem Borfaal, Wo mit mumiengelbem Antlit Samuel Brunnquell, ber Brofeffor, Uns bas romifche Recht bocirt'.

Römisch Recht, gebent' ich beiner, Liegt's wie Alpbrud auf bem Bergen, Liegt's wie Dublftein mir im Magen. Aft der Ropf wie brettvernagelt! Ein Geflunter mußt' ich boren. Bie fie einft auf rom'ichem Forum Rläffend mit einander zankten. Bie Berr Gaius Dieg behauptet Und Herr Ulpianus Jenes, Bie bann Spat're brein gepfuschet. Bis ber Raiser Juftinianus, Er, ber Bfuicher allergrößter. All' mit einem Fußtritt beimichidt. Und ich wollt' oft thöricht fragen: "Sinb verbammt wir immerbar, ben Großen Anochen zu benagen. Den als Abfall ihres Mahles Uns die Romer hingeworfen? Soll nicht auch ber beutschen Erbe Eignen Rechtes Blum' entiproffen Balbesbuftig, ichlicht, fein üppig Buchernb Schlinggewächs bes Sübens? Traurig Loos ber Epigonen! Muffen fiten, muffen ichwiten, bin und ber die Faben gerren Eines muftverschlung'nen Anauels, Gibt's fein Schwert und andre Lösung? -- "

Oftmals nächtig bei ber Lampe Saß ich brütend ob bem Cober, Las die Gloff' und ben Cujacius. Bis mich Ropf und Haupthaar ichmerzten. Doch ber Fleiß blieb ohne Segen. Luftig flogen bie Gebanten Bon ben Lettern in die Beite Bu bes ftrengen herrn Cujacius Schöner Tochter, die bereinstmals Blüdlicher Parifer Jugenb Bom Catheber ihres Baters Befte füß melobisch vortrug. Statt Usucapion und Erbrecht, Statt Novella hunbertachtzehn Schaut' ein ichwarzgeloctes Mägblein Grußenb aus bem Corpus Juris. Aus der Sand entfiel die Feber, Umgestülpt war Tint' und Sandfaß, Und ich griff nach der Trompete; Usucavion und Erbrecht Und Novella hundertachtzehn. Rlagend im Abagio, zogen Sie hinaus aus ber Stubirftub' Fenfter in die Sternennacht.

Ja, ber Fleiß blieb ohne Segen. Eines schönen Morgens schritt ich, Unter'm Arm bas Corpus Juris, ('s war die schöne Elzevir'sche Rotterbamer Brachtausgabe) Nach der Heugass, nach dem Pfandhaus. Levi Ben Machol, der schnöde Jube mit ben schelen Augen, Rahm's in seine Baterarme, — Rahm's und zahlte zwei Dublonen: Mög's von ihm ein Andrer lösen!

Bin ein keder Bursch bann worben, Streiste viel burch Berg und Thäler, Streiste nächtlich durch die Straßen Sporenklirrend, serenadend, Und so Einer schief wollt' bliden, Juhr die Hand mir an die Wehre: "Bur Mensur! Die Klingen bindet! Lod! — Das schwirrte durch die Lüste, Und auf manche glatte Wange Hat mein Schläger flott und schneidig Sich ein Stammbuchblatt geschrieben.

Hab' mich auch, ich muß gestehen, Nicht stets in sehr seingewählter Companen herumgetrieben, Und am liebsten saß ich trinkend Oben im Pfalzgrasenschlosse Bei dem Wunder unster Tage, Bei dem Kunstwert deutschen Denkens, Bei dem Heidelberger Faß. Ein ehrwürdiger Siebler hauste Dort, es war des Kursürsts Hofnarr, War mein alter Freund Verlöo. Der hatt' aus des Lebens Stürmen Zu contemplativer Trinkung

Sich hieber gurudgezogen Und der Keller war Afpl ihm. Lebte brin in finn'ger Bflege Seiner und bes großen Faffes, Und er liebt' es - treu're Liebe Nimmer bat die Welt gesehen, -'s war, als sei er ihm vermählt. Blant fegt' er's mit großem Befen, Fort jagt' er bie bosen Spinnen. Stund ein Festtag im Ralender Schmudt' er's gart mit Epheutrangen, Und er fang ben Morgengruß und Sang bas Schlummerlieb bem Faffe, Schnitte auch fein eigen Stanbbilb Treu in holz als Angebind' ihm. Aber wenn vom Saffesmunde Er ben Lohn fich fuffend ichlurfte. Dann ergieng er fich in fühnem Schwunge; - oft zu feinen Füßen Laufcht' ich ben feltfamen Reben: "Dben beißt's: ich fei ein Rarre, Laß fie's ichwagen, lieber Junge, Rimmer fummert bas Geschwas mich. D bie Welt ift bumm geworben! Wie fie tappen, wie fie haschen Rach ber Wahrheit, - und es fährt boch Ammer ihre Stang' im Rebel. Auf bie Grunbe aller Dinge Dug ber Menich gurudgeh'n und er Muß ber Forfdung Enbergebniß

In concrete Formen bringen. So gewinnt er Beltanschauung: Solchen Zwed erftrebend trint' ich. Cosmogonisch ift mein Trinten: Seh' ben Beltenraum als eine Luftig große Rellerwölbung, Drin als Ur- und als Centralfaß Ift die Sonne aufgepflanzet Und in Reih' und Glieb die kleinern Fäffer - Firftern' und Blaneten. Bie die Fäffer mannigfache Sort' und Qualitat bes Beines. Bergen die Beltförper einen Bielgestuften Geisterinhalt. Landwein ber, - ber Rübesheimer: Doch bas Erbfaß birgt Gemischtes: Gahrende Bersetung bat ben Beift getrübt halb, halb verflüchtigt. Der Materie und bes Geiftes Gegensatz wird burch bas Denten Ru organisch bob'rer Ginheit. Also über Wein und Kaffe Schwebt mein ichopferisches Trinken. Und wenn burch ben Schabel mir bes Beins Revelationen braufen, Wenn mein morider Leichnam taumelnb An bem Kaffe nieberfinkt: Das ift ber Triumph bes Geiftes. Ist die That der Selbstbefreiung Aus bes Dafeins nicht'gen Schranken.

So ericbließt in meiner Rlause Rlar fich mir bie Welten-Orbnung. Anders ftund' es um die Menschheit. Sätten bie Germanen ibren Annersten Beruf erfannt unb Das Banier bes ftillen Trunkes. Den bewußten Cult bes Beines -Bie den Feuerbienst bie Berser -Durch die ganze Welt getragen!" D Berfoo! beffer ftund' es Auch mit mir, wenn beiner Beisheit Niemals ich mein Ohr geliehen! 's war ein icharfer Wintermorgen: Drunten in bem lauen Reller hielt ber Zwerg und ich, selbanber, Einen philosoph'iden Frühtrunt. Aber wie im Mittagsicheine 3ch heraustrat, ichien die Belt mir Etwas feltfam auszuschauen. Rofig ichimmerten bie Lufte. Engel bort' ich muficiren. Auf bem hohen Schlogbaltone Stand im Rreife ebler Fraulein Hulbvoll bie Gebieterin. Die Rurfürstin Leonore. Dorthin flog mein tedes Muge, Dorthin flog mein fedes Sinnen, Beggeweht mar ber Berftand mir. Schmachtend trat ich zur Terrasse Und begann bie tolle Beife,

Die ber Pfalzgraf Friedrich einstmals Der engländischen Gemahlin Liebeskrank gesungen hat:

"Ich knies vor Euch als getreuer Basall, Pfalzgräfin, schönste der Frauen! Befehlet, so streit' ich mit Kaiser und Reich, Befehlet, so will ich für Euch, für Euch Die Welt in Fepen zerhauen.

Ich hol' Euch vom Himmel die Sonn' und den Mond, Pfalzgräfin, schönste der Frauen! Ich hol' Euch die Sterne sonder Zahl, Wie Fröschlein sollt Ihr die sunkelnden all' Gespießt am Degen erschauen.

Befehlet, so werd' ich für Euch zum Narr, Pfalzgräfin, schönste ber Frauen! Ja, Narre bin ich schon sonber Besehl, Das Sonn'licht blenbet mich allzu hell Bon Euren zwo Augen, den blauen."

Hott Ihr die Trompeten blasen? Hot Ihr die Karthaunen krachen? Dort bei Brag am Weißenberge Wird um Böhmens Kron' gewürfelt, Pfalzgraf — 's war ein kurzer Winter, Pfalzgraf — hast die Schlacht verloren! Sporn' den Gaul und such' das Weite! O bu schönfte aller Frauen, Wie mußt' ich vom Traum erwachen! Der Bedell kam angeschritten Und citirt' mich vor den Rector: Grimmig faltete die Stirne, Grimmig schüttelte die Loden, Grimmig kündete das Urtheil Der Rector Magnificus:

"Sabt ob unbefugtem Blafen Und noch unbefugterm Singfang In ber Burg geweihtem Frieben Stadt und Sochicul' in brei Tagen Ru verlaffen; weit're Strafe Aft Euch auf besond're Fürsprach' Der Frau Fürftin nachgeseben." Stadt verlaffen? wie ein Traum klang's, Und war thatfächliche Wahrheit. Doch bezahlt' ich, was in folchen Fällen etwas ungewöhnlich, Borher noch die Schulden alle, Und ich ritt am britten Tage Aus bem Beichbild und am vierten Mus ben turpfalglichen Landen. Ungefrantt, ob auch die Beimath Mir ben Riegel vorgeschoben, Will fie brum nicht minber lieben; Die Trompet', bes Unheils Wertzeug, Bangt' ich froblich um die Schulter, Und mir ahnt, fie foll auch wieber Dir gum Segen froblich ichmettern.

Beiß zwar nicht zur Stund', nach welchem Ziel mich Roß und Sturm noch tragen, Doch ich schaue nicht zurüd. Frisches Herz und frisches Wagen Kennt kein Grübeln, kennt kein Zagen, Und dem Muth'gen hilft das Glüd. Also kam ich in den Schwarzwald. Doch so Euch, mein ebler Hauswirth, Ob der langen Red' nicht etwa Jäher Schlaf hat angewandelt, Und Ihr mir mit gutem Rathe Beisteht, bin ich Euch verbunden."

Lächelnb ftieß ber alte Bfarrberr Mit ihm an, und lächelnd ibrach er: "'s ift noch gnabig abgegangen, Und ich weiß ein ander Lieb von Einem jung jung Rimmergefellen, Einer iconen Frau Martgrafin Und von einem boben Galgen. Fast icheint guter Rath bier theuer, Und in meiner Casuistit Steht ber Fall nicht aufgezeichnet, Bas bem Manne fei zu rathen, Der Bfalggräfinnen anfinget, Rechtsweisheit in's Leibhaus bringet Und mit ber Trompete kedlich Sich bie Rufunft will erblafen. Doch wenn Menschenfürwig ftillfteht, Belfen anabig bie im himmel.

Drunten in ber reichen Walbstabt, In Säffingen, ist ein guter Schuppatron für junge Leute, Ist ber heil'ge Fridolinus. Morgen ist bes Heil'gen Festtag. Der hat keinen noch verlassen, Der um hilf' ihn bittend angieng: Wendet Euch an Fridolinum!"

## Drittes Stück.

Der Fridolinnstag.

Schwimmt ein Schifflein auf dem Meere Schwimmt heran zur fränk'schen Küste, Fremde Segel — fremde Wimpel — Und am Steuer sitzt ein blasser Mann im schwarzen Wönchsgewand. Dumps, wie ein wehmüthig Klagen, Klingt der Pilger fremde Sprache, Klingt Gebet und Schifferrusen, '3 sind die alten keltischen Laute Bon Erin, der grünen Insel, Und das Schifflein trägt den frommen Vlaubensboten Fridolinus.

"Laß die Rlag, herzliebe Mutter, Richt mit Schwert und nicht mit Streitagt Darf der Sohn sich Ruhm erstreiten, Andre Reiten, andre Wassen.

Glaub' und Lieb' sind meine Wehre, Meinem Heiland treu ergeben Ruß ich zu den Heiben ziehen, Keltisch Blut treibt in die Ferne. Und im Traum hab' ich erschauet Frembes Land und fremde Berge, Jungen Strom mit grüner Insel, War so schön sast wie die Heimath.

Dorthin wies bes herren Finger, Dorthin zieht nun Fribolinus." Opferfreudig fuhr mit wenig Frommen irischen Genossen Fribolin die weite Weerbahn, Fuhr hinein in's Reich der Franken. Zu Paris saß König Chlodwig, Lächelnd sprach er zu den Pilgern:

"Hatt' sonst nicht die größte Borlied' Für die Kutten, für die Heil'gen; Aber seit mir die versluchten Scharsen Alemannenspieße Allzunah um's Ohr gepsissen, Seit der schweren Schlacht bei Zülpich Bin ich andrer Ansicht worden, — Roth lehrt auch die Könige beten. Schuß drum geb' ich, wo Ihr hinzieht, Und empsehl' hauptsächlich Euch am Oberrhein die Alemannen, Diese haben schwere Schäbel, Diese sind noch troß'ge Heiben,

Beiter zog bas fromme Häuflein, Bog in die helbetischen Gauen; Dort begann die ernste Arbeit, Und bes Kreuzes Zeichen wurde Aufgestedt am Fuß bes Säntis, Aufgestedt am schwäb'schen Meer. Bon dem Jura stieg hernieder Fribolin — er sah die Trümmer Bon Augusta Rauracorum, Kömermauern — noch entragten Aus dem Schutt bes grünen Thals die Säulen des Serapistempels. Doch Altar und Göttercella War von Disteln übersponnen, Und des Gott's basalt'nen Stierkopf hatt' ein alemann'scher Bauer, Dessen Ahn vielleicht den letzten Briester des Serapis todt schlug, Ueber seinen Stall gemauert.

Fribolin sah's, und bekreuzt' sich,
Und schritt weiter, schritt rheinauswärts
Freudig ob des jungen Stromes.
Abend war's, schon manche Weise
War der fromme Mann gewandert,
Da erschaut er wie der Rhein in
Zweigetheiltem Lauf einhersloß,
Und in grüner Fluth lag grüßend
Vor ihm da ein kleines Eiland.
(Einem Sack gleich lag's im Rheine,
Und die Landbewohner, deren
Gleichniss drum Sacconium.)
Abend war's, die Lerchen sangen,

Schnalzend sprang ber Fisch im Strom auf, Und in Fridolini Herzen Budte dankbar fromme Freude. Betend sank er in die Kniee, Denn er kannt' die Insel, die er Längst im Traume schon ersehen, Und er pries den Herrn im Himmel.

Wohl ein Mancher von uns andern Spätgebornen Menschenkindern Träumt von einem stillen Eiland, Wo sich glücklich ließe nisten, Und das müde Herz sich labt an Walbesruh und Sonntagsfrieden, Und ein Mancher zieht sehnsüchtig Auf die Fahrt — doch wenn sein Fuß sich Am erträumten Lande wähnt, Weicht es jäh vor ihm zurücke, Wie im Süd' das wundersame Spiegelbilb der Fee Morgana.

Mit Kopfschütteln fuhr ben fremben Mann auf rohgefügtem Tannfloß Dort ein wilber Schiffer über. Rauh die Insel; Lind' und Erle Wucherten im sumpf'gen Grunde, Und am kieselreichen User Standen alte Weibenbäume, Standen wenig Strohbachhütten. Dort im Sommer, wenn ber große Weerlachs seine Rheinfahrt macht,

Lauerte mit scharfem Spieße Sein ber alemann'sche Fischer.

Unverdrossen gieng der Heil'ge An sein Werk — bald stand sein Blodhaus Festgezimmert in dem Grunde, Bor dem Haus der Stamm des Kreuzes. Und wenn abenblich sein Glöcksein Weithin klang: Ave Maria! Und er betend kniet' am Kreuze, Schaute Mancher aus dem Rheinthal Scheu hinüber nach der Insel.

Erohig war ber Alemanne, Haßte einst bie Römergötter, Haßte jest ben Gott ber Franken, Der bei Zülpich wie ein Wetter Ihre Heerschaar niederschlug.

Benn am Binterabend faul ber Hausherr auf der faulen Haut lag, Und die Beibervöller emfig Ihre Zung' spazieren ließen Und von Dem und Jenem schwazten: Bie die Milch im Krug geronnen, Bie der Blitz in's Haus gefahren, Bie den Jungen auf der Saujagd Schwer des Keulers Zahn getroffen, Dann bedachtsam sprach die alte Alemann'sche Großmama:
"Dran ift niemand Anders schuld, als Drüben auf der Rheines-Insel

Jener blaffe frembe Beter. Trauet nicht bem Gott ber Franken Trauet nicht bem Konig Chlobwig!" Und fie fürchteten ben Fremben. Einstmals, 's war die Sonnwendfeier, Rubren fie zu feiner Infel. Tranten bort nach altem Landbrauch Meth aus ungeheuren Rrügen. Und fie fah'ten auf ben Beil'gen, Doch ber war rheinab gefahren. "Bollen brum bem blaffen Mann ein Reichen unfere Refttage laffen!" Und die Feuerbrande flogen In die Butte Fribolini, Und fie sprangen jubelnd burch bie Flammen: "Beil und Lob sei Woban!" Still vergnüglich fah's von fern bie Großmama — unbeimlich alanzt' ibr Runglich Antlit, flammbeicheinet.

Fribolinus kam zurüd, er Stand am Schutte seines Hauses, Und er sprach wehmüthig lächelnd: "Prüfung schafft den Muth nur höher, Dank dem Herren für die Prüfung." Und er baut' sein Haus von Neuem, Und er fand den sichern Pfad zu Seiner Nachbarn rauhen Herzen. Erst die Kinder, dann die Frauen Lauschten seinen milden Worten,

Und ber trop'gen Manner Mancher Ridte Beifall, wenn er zeigte Bie fie in Erin, ber Beimath, Sich'rer noch ben Lachs erlegten. Wenn er fang von alten Mabren, Bie auch auf ben calebon'ichen Rlippen hart ber Rampf getobet Mit bem Römer, und wie Fingal Nieberwarf ben Caracul. Und fie sprachen: "'s muß ein starter Gott fein, ber ben Mann gu uns führt. Und ein guter Gott, sein Bote Schaffet unferm Fischfang Segen." Und vergeblich warnt' die Abnfrau: "Trauet nicht bem Gott ber Franken, Trauet nicht bem König Chlobwig!"

Ja, er traf bie rauhen Herzen, Und sie sernten schwer, boch willig, Fridolini Lehre, wie das Geben seliger als Nehmen, Dulden mehr als Feind' Erschlagen Und wie aller Götter höchster Der, der an dem Kreuz geduldet. Kaum ein Jahr war abgelausen, 's war Palmsonntag — niederstiegen Kings von allen Bergeshalben Die Bewohner, und der Kahn trug Sie zur Insel Fridolini. Friedlich legten vor der Insel Schwert und Schilb und Axt sie nieber, Und die Kinder brachen fröhlich Sich die ersten Weidenblüthen Und die Beilchen an dem Ufer.

Aus der Klause trat geschmudt im Priesterkleide Fridolinus, Ihm zur Seite die Genossen, Die von sern herüberkamen, Aus Helvetien Gallus, und vom Bodensee Sanct Columban; Und sie führten zu dem User hin die Schaar der Reubekehrten, Und sie tausten sie im Namen Des dreiein'gen Christen-Gottes.

Sie allein kam nicht herunter Zu bes frommen Mannes Insel, Sie, die alte trop'ge Ahnsrau. Sprach: "Am Abend meines Lebens Brauch' ich keine neuen Götter, War zufrieden mit den alten, Die mir hold und gnädig waren, Die den Eh'gemahl mir schenkten, Weinen braden Siegebert, Wenn ich einst zu sterben gehe, Wird' ich den nicht wieder sinden, Und zu ihm geht all' mein Sehnen; Will begraden sein im Walde, Wo bei mistelschwerem Tannbaum Die Allraunwurz heimlich aussprießt, Will fein Rreus auf meinem Grabe. Anbern mög' es Segen bringen." Fribolinus aber legte Noch besselben Tags ben Grundstein Bu bem Rlofter und jum Städtlein, Und fein Wert gebieh gu frifchem Bachsthum - rings in allen Gauen Barb ber beil'ge Mann geehrt. Ms er einstmals wieder eintrat Ru Baris in Chlodwigs Hofburg, Sett' ber Ronig ibn gur Rechten Und ließ in folenner Schenfung Seinem Stift die Insel und viel Ander Land zu eigen ichreiben. Ra, er warb ein großer Beil'ger. Rennt die Mahr Ihr vom Gerichtstag Und vom tobten Grafen Urfus, Wie sie am Bortal ber Rirch' noch Ast ein fteinern Standbild fündet? Ra, er warb ein großer Beil'ger, Ihn verehrt als Schutbatron noch Beut bas Rheinthal: auf ben Bergen Läßt ber Bauersmann noch heut ben Erftgebornen Fribli taufen.

Wohlgemuth am sechsten Märzen Schied jung Werner aus bem Pfarrhof; Dankend schüttelt' er die hand bem Biebern Pfarrheren, der ihm freundlich Glud auf seine Fahrten wünschte,

Auch die Schaffnerin war völlig Ausgesöhnet mit dem Gaste, Und verschämt erröthend schlug sie Ihre alten Augen nieder, Als jung Werner scherzend ihr zum Abschied eine Kußhand zuwarf. Bellend sprangen beide Hunde Weit noch mit dem Reitersmann.

Freundlich schien die Märzensonne Auf die Stadt Sanct Fridolini, Leis verhallten von dem Münster Feierliche Orgeltöne, Als jung Werner durch das Thor ritt. Eilig sucht er für sein Rößlein Unterkommen — und er schritt dann Nach dem buntbelebten Marktplat, Schritt hinauf zum grauen Hochstift, Zum Portal entblößten Hauptes Trat er und ersah den großen Festzug ist vorüberziehn.

In ber Kriegsnoth lag gestüchtet Der Reliquienschrein bes heil'gen In ber Laufenburger Feste. Die im Stäbtlein hatten seine Gegenwart oft schwer vermißt, und Jest, wo Frieden in dem Land war, Trachteten mit neuem Eifer Sie den heil'gen zu verehren.

Am Beginn des Zuges war die

Schaar ber Rinber, festesfrenbig. Aber wenn fie luftig icheraten, Ram der graue Oberlehrer. Rupft' fie icheltenb an ben Ohren: "Still geblieben, fleines Bolflein! Bütet Euch, folch lofes Schwagen Möcht' Sanct Fribolinus boren, Der ift ein gestrenger Beil'ger, Der verklagt Euch in bem himmel." Awölf Rünglinge trugen bann ben Sara, geichmückt mit Golb und Silber Barg bes Beiligen Gebein er. Trugen ihn und fangen leife: "Der bu hoch im himmel wohneft. Schaue gnabig auf bein Stabtlein, Schließ es anabig in's Gebet ein. Fridoline! Fridoline! Leib' auch fürber beinen Schut uns. Bolle anabig por Gefahren. Rrieg und Beftilens uns mabren. Fridoline! Fridoline!" Der Dechant und bie Caplane Folgten ihnen. — ferzentragenb Schritt ber junge Burgermeifter, Schritten die wohlweisen Rathsherrn Und die andern Würdenträger: Amtmann und Renteiverwalter, Syndicus, Notar und Anwalt. Auch ber alte Oberförfter. (Der nur bes Decorums halber,

Denn mit Prozession und Kirche Stand er nicht auf bestem Fuße, Betet' lieber drauß' im Walde.)
Selbst der Weibel und Gerichtsbot'
Saßen heut zu dieser Stunde
Nicht bei dem gewohnten Frühtrunk,
Sondern giengen ernst im Juge.
Dann im dunkeln span'schen Wantel,
Dran das weiße Kreuz erglänzte,
Schritten die Deutsch-Ordensherren,
Commenthur und Rittersmänner.
Drauß' in Beuggen stand am Rhein das
Wohlbewehrte Haus des Ordens,
Und in früher Worgenstunde
Waren sie herausgeritten.

Drauf die schwarzen, ernsten, alten Ebeldamen aus dem Hochstift; Boraus bei der blauen Fahne Gieng die greise Fürstabtissen, Und sie dachte: "Fridoline, Bist ein lieber, guter Heil'ger, Eins doch kannst mir nimmer bringen, Eins: die güld'ne Zeit der Jugend. Süß war's einst vor fünszig Jahren, Und im Spinngeweb der Blide Manch ein Ebelmann blieb hangen! Lang schon thu' dassur ich Busse Und ich hoss, es ist vergeben. Runzeln surchen ist die Stirne;

Welf die Wangen, welf die Lippe, Und im Munde klafft die Zahnluck."

An der Ebeldamen Reihe Schloßen sich die Bürgerfrauen, Schloß der Bug sich der Matronen. Eine nur, im Werktagskleide, Mußte seitab stehn vom Zuge, '8 war die Wirthin aus der alten herberg' zu dem "güld'nen Knopfe", Also wollt's der strenge Festbrauch.

Dort - fo melbet uns bie Sage, Stand ichon in ben Beibenzeiten Eine Berberg' - Fribolin auch, Als zuerft er auf die Insel Seinen Ruß fest', sucht' dort Obbach. Doch es war ber Wirth ein grober Beibe - fprach jum beil'gen Manne: "Rann die Miffionar' nicht brauchen. Die bie alten Götter ichmaben Und gewöhnlich feinen rothen Beller in der Tasche haben -Bebt Euch fort von meiner Schwelle!" Fribolinus, beffen Raffe Birflich äußerft schmal bestellt mar, Mußt' in hober Linde Schatten, Rußte brauß' im freien Felbe Nachtrub' halten - boch bie Engel Dachten feiner und frühmorgens Bar bie leere Reisetasch' ihm

Boll von gülbenen Denaren. Wieder gieng der heil'ge Mann zur Ungaftlichen Heidenherberg', Nahm ein Mahl und zahlt' in blanker Münze, was der Wirth ihm fordert, Ließ beschämend auch zurüd als Trinkgelb sieben Goldschillinge. Drum zur ew'gen Warnung für solch' Mitleidlose Herbergsväter Darf auch nach Jahrhunderten noch Aus dem güld'nen Knopfe Keiner Mit des Heil'gen Procession gehn. —

- Wie bes Felbes junge Blumen Froh bei burren Stoppeln blüben. Mio ichritt bei ben Matronen Dann ber Jungfrau'n holbe Schaar, Schritt beran im weißen Kestfleib. Manch ein Mter bachte, wie fie Jugenbicon vorüberzogen: "Büte, büte beine Augen! Diese Schaar ift so gefährlich Bie ein Schwebenregiment." Ein Madonnabilbniß trugen Sie voraus, es war geschmudt mit Burpurichwerem Sammtgemanbe, Das als Beihgeschent zum Dante Für bes Rriegs Beenbigung Sie bem Bilb einst bargebracht.

Als die Bierte in der Reihe
Schritt ein schlankes blondes Fräulein,
Beilchenstrauß im Lodenhaare,
Drüber wallt' der weiße Schleier,
Und er deckte halb ihr Antlig
Wie ein Winterreif, der auf der Jungen Rosenknospe glänzet.
Wit gesenktem Blicke schritt sie Jest vorüber an jung Werner.
Der ersah sie — war's die Sonne,
Die sein Auge jäh geblendet?
War's der blonden Jungfrau Anmuth?

Biele zogen noch vorüber,
Doch er schaute sestgebannt nur
Nach der Bierten in der Reihe,
Schaut' — und schaute —, als der Zug schon
In die Seitenstraße einbog
Schaut' er noch, als müßt' die Bierte
In der Reihe er erspähn. — —
— "Den Mann hat's!" so nennt der Sprachbrauch
Dortlands jenen Zustand, wo der Liebe Zauber uns gepackt hat;
Denn der Mensch nicht hat die Liebe.
Nein — er ist von ihr besessen.
Sieh dich vor, mein junger Werner!
Freud' und Leiden birgt das Wörtlein:
"Den Mann hat's!" — Nichts sag' ich weiter.

## Piertes Stück.

Snng Werner's Rheinfahrt.

Jubel herrichte brinn' im Städtlein, Und die in der Früh einmüthig Mit bes Beil'gen Festaug giengen, Sagen jeto gleich einmuthia Bei dem Beine oder bei dem Schäumend golb'nen Gerftenfaft. Pfropfen fprangen, Becher Mangen, Und manch ungeheurer humben Bard zu Ehren Fridolini Bon ben herrn binabgestürzt; Schmungelnd überschaut' ber Birth bie Rahl ber leergetrunknen Saglein. Und mit andächtigem Blide Rreibet' er fie an die Tafel. Draufen bei dem Thore, wo der Bauersmann bie Gintehr nimmt, Rlang Musit, die Fiedel ftreichenb Sag bort mit gefreugten Beinen Schwefelhanns, ber alte Beiger, Und in ungefügem Tanze Schwang die Dirn der blonde ftarte Sauenfteiner Bauernjungling.

Dröhnend knarrte oft der Boden Ob dem plumpen Fußgestampse, Und der Kalk siel von den Wänden, Also mächtig klang ihr Jauchzen. Raserümpsend sah's von Weitem Manch neugierig schmudes Stadtkind, Und doch dacht's im Herzensgrunde: "Lieber grob, als gar nicht tanzen!"

Die gesetten Mannen fagen Fern vom Tange in der Bechftub; Und wie einstmals ihre Ahnen Sich ben Bobansjulraufch tranfen, Tranten, gah histor'ichen Sinnes, Sie ben Fribolinusbrand ist. Trauria zupft bie treue Gattin Manchen an bem breiten Rodichoß, Wenn ber zweite, wenn ber britte harte Thaler auf dem Tisch klingt. Aber ruhig spricht ber Ehherr: .Theures Beib, gebiete beinen Thranen, beut' muß Alles bin fein!" Und er wankt nicht, bis ber späte Bachter mit ber Hellebarbe Ihm ben Feierabend ansagt. Dann erft bos im Bidgad ichreitet Er hinauf zu seinen Bergen, Und die Mitternacht schaut manchen Jähen Sturz im Tannenwald: Doch fie bedt's mit gnab'gem Grauen, Dedt auch gnädig zu die Schläge, Die zum Schluß des hohen Festtags Auf der Chfrau Rüden hageln.

— Einsam, seitab von dem Lärmen Schritt jung Werner — unwillfürlich Trieb's hinaus ihn an den Rheinstrand.

Ihn umschwebte noch das blonde Süße milbe Jungfraunantlig, Und es schien ihm wie ein Traum, daß Er es früh leibhaftig schaute. —

Heiß die Stirne — seine Augen Schweiften unstät bald zum himmel, Bald auch senkten sie bemüthig Fragend sich zur Erbe nieder, Und er achtet' nicht bes Nordwinds, Der die Loden ihm durchwühlte. In dem Herzen jagten sich in Wilber Flucht die Gluthgedanken Gleich dem Nebel, der in selksam Wuntem Wechsel der Gestalten Herbstlich um die Berge spielt, Und es klang und sproßt' und wogte Wie die ersten Keime eines Unvollendeten Gebichts.

Alfo einft, vor grauen Jahren, Schritt am Arnoftrand ein ander Menschenkind, bewegt und sinnend. Er auch ein Trompeter, boch ein Düftrer, ber bes Weltgerichtes Gellende Posaunentöne Durch die saule Zeit geblasen. Aber damals, an dem Festtag, Als zuerst er sie erschaute, Die ihm Leitstern seines Lebens, Führerin zum Paradies ward: Trieb's auch ihn hinaus zum Strome. Unter Eich' und Myrthen schritt er, Und für Alles, was im tiefsten Grund der Seele klang und jauchzte, Fand er nur ein einzig Wörtsein:

Beatrice! Beatrice! Und so werden einst nach tausend Und nach abertausend Jahren Andre - von ber Lieb' burchschüttert -Traumerisch ben gleichen Bang gebn. Und wenn einst am Rhein ber lette Sproß germanischen Geblütes Beimgegangen zu ben Batern: Banbeln Andre bort und ichwarmen, Und in weichen fremden Lauten Sprechen fie das Wort: 3ch lieb' bich! Rennt bie Manner Ihr? - fie baben Etwas plattgebrückte Rafen. Ihre Ahnherrn trinken jebo Fern am Aral und am Irtisch Rufunftssicher ihren Branntwein. - -

Runge Liebe, fcmude Berle, Balfam franten Menfchenherzens, Unter ichwanten Lebensschiffleins, Immergrun auf burrem Flugfand: Nimmer mag' ich's, bir zum Breife Einen neuen Sang zu fingen. Ach ich bin ein Epigone, Und vielhundert tapfre Manner Lebten icon vor Agamemnon. Und ich tenn' ben König Salom' Und die schlechten beutschen Dichter. Dankbar ichuchtern nur gebent' ich Dein und beines ftillen Baubers. Er burchglangt mit gulb'nem Schein ber Jugend Rebel, zeigt bem Auge Rlar und icharf bes Lebens Umriß. Reigt, wohin ber Schritt zu lenken. Und erwärmt das Herz zur Wandrung.

Leises Sehnen, stolzes Hoffen, Erotz'gen Muth und fühnes Denken: Alles danken wir der Liebe; Ihr den heitern Sinn auch, dran wir Wie am Bergstod leicht so manchen Klotz am Bege überspringen.

Glücklich brum ber Mann, in bessen Herz die Liebe jauchzend einzog. Doch jung Werner schien sich heute Noch nicht klar barüber, was er Eigentlich am Rhein hier treibe. Eräumend schritt er burch ben Sand hin Sonder Schonung feiner Stiefel, Die ber Bellenschaum burchnette.

Ihn erblicte in bem Grunbe Ruft der Abein, der bort bem Ameikampf Aweier alten Rrebie aufah Und mit ichallenbem Gelächter Beifall nidte, wenn in Buth fie Ihre icarfen Scheeren freusten. Ra ber Rhein. — er ist ein schöner Junger Mann, er ift burchaus fein Geographischer Begriff nur, -Der erbarmte fich jung Werners, Rauschend ftieg er aus ben Fluthen, Einen Schilffrang in ben Loden, Einen Schilfftab in ber Rechten. Ihn erkannte Meifter Berner. Dem, als Sonntagsfind, vergonnt mar, Mehr zu ichauen als manch Unbrer, Und er grußte ihn respectvoll.

Lächelnb sprach zu ihm ber Rhein brauf: "Fürcht' dich nicht, mein junger Träumer, Denn ich weiß, wo dich der Schuh drückt. Komisch seid Ihr doch, Ihr Menschen, Glaubt, Ihr tragt ein still Geheimniß Durch die Welt und schwärmet einsam, Und es sieht's ein jeder Käfer, Sieht's die Nück, sieht's die Schnake, Sieht's an Eurer heißen Stirne,

Sieht's an Eurem feuchten Blide, Dag bie Lieb' in Guch gefahren. Fürcht' dich nicht, ich tenn' die Liebe: -Sab auf meinen Bafferfahrten Manchen falfchen, manchen achten Treuschwur in roman'icher, beutscher, Wie hollanb'icher Bung vernommen, (Lettre waren meift febr nüchtern) Sabe nächtlich auch am Ufer Manch ein Rofen, manch ein Ruffen Schon erlauscht und hab geschwiegen. Nahm auch manchen armen Teufel, Den ber Rummer tief in's Berg bif. Tröftend auf in meinen Fluthen: Und bie Bafferfrauen fangen Ihm ein Schlummerlieb, - und forgfam Trug ich ihn an ferne Ufer. Unter Beiben, unter Schilfrohr, Fern von allen bojen Bungen, Ruht fich's fanft von falscher Liebe. Manchen hab' ich fo bestattet. Manchen auch im fühlen Grunbe, Am cruftallnen Bafferichloffe But beberbergt, bag er nimmer Sich nach Menschen fehnt und Rudfehr.

"Fürcht' dich nicht, ich kenn' die Liebe. Bird mir's selber doch noch immer Eng um's Herz, wenn ich des Schwarzwalds Berge gruß' — und jubelnd fturz' ich

Ueber die Schaffhaufer Felfen, Schlag mich muthig, wellenschäumend, Durch die Laufenburger Enge, Denn ich weiß, balb eilt mein liebes Schwarzwaldfind, die junge Biefe. Still verschämt mir in die Arme. Und sie plaudert mir in rauber Alemann'icher Sprach vom Feldberg, Bon ben mitternacht'gen Geiftern. Bon Berablumen, von ben großen Sauben und vom Durft in Schopfheim. Und ich lieb' fie, nimmer schau ich Satt mich an ben blauen Augen. Und ich lieb' fie, nimmer fuff' ich Satt mich an ben rothen Bangen. Oft renn' ich wie bu, ein Traumer. Birr porbei am alten Bafel. Mergre mich an ben langweil'gen Steifen Rathsherrn, ruinir' auch Im Borbeigebn ein Stud Mauer. Und fie glauben, es fei Born, mas Doch nur Uebermuth ber Liebe. Ja, ich lieb' fie - es verfolgen Mich viel anbre icone Damen. Reine - felber nicht die ftolge Beinesreiche Mofel tilgt mir Die Erinn'rung an die ichmude Felbbergstochter, an die Biefe. Und wenn ich im Sand von Holland Dub' bie muben Wellen ichlebbe.

Und die Windmühl' troden klappert, Ueberstiegt mich's oft wie süßes Heinweh nach der Jugendliebe, Und es tönt mein dumpfes Rauschen Beithin durch die kahlen Felder, Beithinaus dis in die Nordsee, Aber Keiner dort versteht mich.

"Fürcht' dich nicht, ich kenn' die Liebe, Und ich kenn' Euch, deutsche Träumer, Die an meinen Ufern wohnen. Bin ich selbst doch Euer Abbild, Und des deutschen Bolks Geschichte, Sturm und Drang und bitt'res Ende Steht in meinem Lauf geschrieben.

Ich auch komm' aus märchenhafter Heimath, — frembe Alpengeister Stehn an eiscrystallner Wieg' mir Und geleiten mich an's Tagslicht.

Stark und wild ift meine Kindheit, Und wer zählt die Felsenblöde, Die ich brausend dort zerschmettre Und emporwers' wie ein Ballspiel? Frisch und flott durchschwimm' ich dann das Schwäb'sche Weer, und unversehret Trag' ich meine stolze Jugend Beiter in die deutschen Gau'n. Und noch einmal steigt die ganze Dustumhauchte Stromromantik Bor mir aus, — die alten Träume Rebren füß bertläret wieber: Schaum und Brandung, feste Stabte. Burg und Kels und ftilles Rlofter, Und bie Rebe reift am Sügel, Und ber Bachter gruft vom Thurme. Und die Wimpel flattern luftia. Und von hoher Klippe tönet Bunberfam ber Lurley Singen. Aber bann geht's ichnell zu Enbe. Und ich klag' ob bem Berlornen Und ergebe mich bem Trunke. Bete auch zu Coln im Dome, Und zulett werd' ich ein Laftthier, Schab'gen Rramern muß ich bienen. Auf bem vielgeprüften Ruden Schwimmt das niederland'iche Trechfchunt. Und im Sand, ben ich fo töbtlich Saffe, ichlepp' ich mub mein Dafein. Und ich bin icon lang gestorben. Eh' das Meeresgrab mich aufnimmt. But' bich, but' bich vor Berfandung!

"Ja, ich könnt' noch Biel erzählen, Guter Laune bin ich heute, Und ich lieb' die jungen Burschen, Die wie du und wie ich selbst hier Frisch noch in die Zukunst schau'n. Drum soll auch mit einem guten Rath die lange Standred' schließen. Weiß, daß bitter du verliebt bist;

Bor's: bein Lieb beißt Margaretha, Aft bes Freiherrn icone Tochter, Deffen Schloß bort hell erglanzenb Sich in meinen Fluthen fpiegelt. Oft erfeh' ich auf bem Göller Dort die Jungfrau - und ich freu' mich, Trag' auch bich gern in die Nähe. Dort der Rahn — und bort das Ruber! Alles Beit're überlaß ich Billig beiner eigenen Beisheit." Sprach's und icuttelte bie Loden, Und hinab zum Grunde taucht' er. Rischend schlug bie Wogenbrandung Ueber feinem Saupt gufammen, Und von fern noch tont sein Lachen, Denn inzwischen mar ber Rrebstampf Ernft beenbigt, Giner lag im Blut, dem Andern fehlt' ein Schwangstück.

Werner that, wie ihm gerathen.
Stand ein alter Thurm beim Ufer Quadersest im Wassergrunde;
Dort, wo durch verstohlen Pförtsein Riedersteigt zum Strand der Fischer, War in sauschig stiller Rheinbucht Kahn und Ruder in Bereitschaft. Heute seierte der Bootsmann, Und ohn' Anfrag' mocht jung Werner Heut' entführen ihm das Fahrzeug.

Abend war's inzwischen worden. Da und bort flang von ben Bergen Bell und icarf ein einzeln Rauchzen. Reichen trunt'ner Bauernheimtehr. Renseits ferner Tannenmalber Sah der Mond in's Thal hernieder, Und bie erften Sternlein zeigten Schüchtern fich am himmelsfelb. Ab bom Stranbe ftieß jung Werner. Bie ein Roft, bas, lang verschloffen In bem Stall, fich freudig aufbaumt, Freudig wiehernd, daß es feinen herrn in's Weite tragen barf: So fprang ted und windschnell auf bem Glatten Bafferpfab bas Schifflein; Sprang in bellem Lauf borüber An bes Stäbtleins Mauerzinnen. · Sprang binab zur alten Rheinbrud. Die bie holzverbedten Bogen Rühn zum andern Ufer fpannt. Unter'm britten Pfeiler fteuert' Muthig burch ber junge Schiffsmann, Lachend, als zum Schabernad ben Rahn ber Strubel wirbelnd padte, Dreimal hob und breimal fentte. Bald erschaute er bes Schlosses Sobe Giebel, Erferthürme. Monbumichienen durch bes Gartens Mächtige Raftanien glangen. Gegenüber ragte niebrig

Aus den Fluthen eine Riesbant -Unbewachsen - oftmals ganglich Ueberfluthet fie die Strömung. Scherzend beißt ber Mann im Rheinthal Sie ben Ader Fribolini. Dorthin trieb ber schwanke Rahn jest. Dorten bielt er - auf ben fpigen Riefelboben fprang jung Werner, Und die Blide hielten Umichau, Fragend, ob er Sie erspähe. Nichts erschaut' er — als im fernen Erterthurm ein fernes Lichtlein; Aber dies schon war genug ihm. D wie oft erquickt im Leben Macht'ger uns ein ferner Schein, als Reiche Kulle bes Befites. Und es gonnet ibm bas Lieb brum Seine Freud', aus Rheines Mitten Aufzuschauen nach bem Lichtlein. Bor bem traumumflorten Blide Lag ein neues reiches Leben. Sonn' nicht glangt', nicht Sterne brinnen. Rur bas eine kleine Lichtlein, Und bom Thurm, barin es brannte, Ram mit leisem Flügelichlag bie Lieb' zu ihm berabaerauschet Und faß bei ihm auf ber Riesbant, Auf bem Ader Fribolini. Und fie reicht' ihm die Trompete,

Die auch hierher ihn begleitet, Und sprach: Blase, blase, blase!

Also blies er; und sein Blasen Bog melodisch burch die Nacht hin. Lauschend hört's der Ahein im Grunde, Lauschend Hecht und Lachssorelle, Lauschend auch die Wasserfrauen, Und der Nordwind trug die Klänge Sorgsam auf zum Herrenschloß.

## Jünftes Stück.

Der Freiherr und feine Cochter.

Jest, mein Lieb, nimm bich zusammen! Ru bem Freiherrn führt ber Bfab bich Und zu seiner holben Tochter. Balt bich g'rab und fein und artig. Denn ein alter Reiter-Obrift Macht mit bir und Deinesgleichen Nicht viel Umftand' - ja er konnte Dich zur Trepp' hinunterwerfen. Die ift glatt und vielgestufet. Und bas möchte bich beschäb'gen. Steig' hinauf, mein Lieb, jum macht'gen Schlofportal. — in Stein gehauen Stehn im Bappenfelb brei Rugeln. Wie sie auch die Medicaer Bu Florenz im Schilbe führten. -Des Bewohners Abel fünbend. Steig' bie breiten Sanbsteinftufen, Anflopf' an der hoben Saalthur' Und tritt ein und gib Bericht uns. Bas bu schalthaft bort erlauscht. Dort im hoben Ritterfaale, Wo der Bande Holzvertäflung

Mit verftäubten Ahnenbilbern Mannigfach geschmudet mar, Saß behaglich in bem Lehnstuhl. Bei bem luftig loben Feuer Des Ramins, ber alte Freiherr. Grau icon war fein langer Schnurrbart, Bu ber Rarb', die auf die Stirn einft Ihm 'ne fdweb'sche Reiterklinge Eingezeichnet, war bom Alter Manche Furche icon gezogen. Und es hatt' ein schlimmer Gaft fich In bes Freiherrn linkem Fuße Unberufen eingenistet. Ripperlein nennt man's gewöhnlich, Doch fo einer es gelehrter Bobagra benamien möchte. Hab' ich Nichts bawiber - feine Stiche stechen brum nicht minber. Beut' war's ziemlich gabm, nur felten Bollt' es mächtiger rumoren. Und bann fprach ber Freiherr lächelnd:

"Donnerwetter! in bem langen Bösen breißigjähr'gen Kriege Hat sogar das Zippersein Bon der Kriegskunst was gesernt. Regesrecht beginnt's den Angriss Und schickt erst die Tirailseure Blänkelnd vorwärts, dann mobile Streiscolonnen — mög' der Teusel Shesses, Trompeter. Die Recognoscirung holen! — Aber nicht genug — als säße Rir im Herzen eine Festung, Brummt's als wie Carthaunengrüße, Zuckt's, als würbe Sturm gelaufen, Biff! paff! ich capitulire."

Best gerab' mar Baffenftillftanb Eingetreten - und behaglich Sag ber Freiherr - aus bem Steinfrug Ginichentt' er ben großen humpen. Dort bei Sallau, wo bie letten hügel von dem hoben Ranben Sich zum Rhein bernieberfenten. Bo ber Winzer bei ber Arbeit Fernher des Schaffhauser Falles Stromgewaltig Raufden bort: Satte liebevoll die Sonne Ausgefocht ben wurz'gen Rothwein, Den ber tapfre Freiherr ftets als Beipertrunt zu ichlürfen pflegte. Ru bem Weine aber blies er Schwere Wolfen schweren Tabais; In schmudlosem rothem Thontopf Brannte bas frembland'iche Rauchfraut. Und er ichmanchte es aus langem, Duntelm, duft'gem Beichselrobr.

Bu bes Freiherrn Füßen ftredte Bierlich fich ber biebre Kater

Hibbigeigei, mit bem schwarzen Sammtfell, mit bem mächt'gen Schweif. 's war ein Erbstück seiner theuern Frühverblich'nen stolzen Gattin, Leanor Montfort du Plessys. Fern in Ungarn war die Heimath hibbigeigei's; ihn gebar die Mutter aus Angora's Stamme Einem wilden Puhta-Kater.

Aber nach bem Seineftranbe Sandt', als Beichen feiner Achtung, Ihn ein ung'rischer Berehrer. Der fich fern in Debreczin noch An Lenorens blaue Augen Und bes Elternichloffes Ratten Chrfurchtsvoll erinnerte. Mit ber ftolgen Leanor' soa Sibbigeigei nach bem Rheine Treu als Hausthier: etwas einsam Spann er feines Dafeins Faben, Denn er haßte die Gemeinschaft Mit bem beutschen Ragenvolf. "Awar sie mogen" - also bacht' in Stolzem Raterfelbftgefühl er, "Guten Bergens fein und einen Fond befiten bon Gemuthe, Doch es fehlt an gutem Tone, Fehlt an Bilbung, an Tournüre Ganglich biefen orbinaren Autochthon'ichen Balbftabtfagen.

Ber bie erften Ratersporen Ru Baris verbient, wer einstens Im Quartiere bon Montfaucon Auf die Rattenjagd gegangen, Dem gebricht's in biefem Städtlein Leiber gang an geistverwandten Elementen für ben Umgang." Afolirt brum, aber würdig, Bürbig ftets und ernft gemeffen Lebt' er hier im Berrenhaus. Rierlich schlich er burch bie Gale, Tief melobisch war sein Schnurren, Und im Rorn selbst, wenn er keifend Seinen Budel aufwärts frümmte, Seine Saare rudwarts ftraubte. Buft' er immer noch die Anmuth Mit ber Burbe zu verbinden. Doch wenn über Dach und Giebel Leise kletternd er verwegen Auszog auf bie Maufejagb; Wenn geheimnisvoll im Mondlicht Seine grünen Augen blitten: Dann bor Allen groß, bann mahrhaft Imposant mar Sibbigeigei.

Bei dem Kater saß der Freiherr. In den Augen zudt' es oft ihm Wie ein Blit — oft wie ein milber Strahl der untergeh'nden Sonne, Und er bacht' an alte Zeiten. Ift es boch bes Alters bestes Labsal, wie von hoher Warte Rückzuschau'n in's ferne Ehmals. Und der Greis ist nie alleine. Ihn umschweben langgestorb'ne Schaaren in vergilbten Wämmsern, In altmod'schem Prachtgewand. Doch den Moder tilgt Erinn'rung; Um die Schädel schwingt sich wieder Jugenbfrische, alte Schönheit, Und sie plaudern von verklung'nen Tagen, und des Greisen Herz pocht, Und die Faust ballt oft sich krampshaft.

Wieder schaut er vom Baltone Grüßend sie herniederwinken, Wieder blasen die Trompeten, Und der schwarze Renner trägt ihn Wiehernd in das Schlachtenwetter.

Bohlgemuth hielt so ber Freiherr Der Erinn'rung große Heerschau, Und wenn oftmals seine Rechte Jäh zum Humpen fuhr und einen Starken Schluck ber Alte stürzte: Wocht' ihm wohl ein theures schönes Bilbniß vor die Seele treten, Oft auch schien an minder Werthem Sein Gedächtniß anzuhaften, Denn, des äußern Grunds entbehrend Kuhr zuweil' auf Hiddigeigei's Rüden ein gewalt'ger Fußtritt, Und der Kater fand es räthlich, Seinen Ruhplat zu verändern.

In ben Saal tam leicht geschritten Jest bes Freiherrn holbe Tochter, Margaretha, - und beifällig Ridt' ber Alte, wie fie eintrat. Sibbigeigei's Dulberantlig Strahlte gleichfalls tagenfreubig. Mit bem ichwarzen Sammtgewand war Rest vertauscht bas weiße Restfleib. In ben blondgelodten Saaren Schnippisch faß bie schwarze Schnepphaub, Und hausmütterlich fab brunter In die Welt ihr blaues Aug' bor. Bon bem Gürtel bieng gewichtig Schlüffelbund und lebern Taichlein, Deutscher Sausfrau Ehrenzeichen. Und fie füßt' des Freiherrn Stirne Und fprach: "Baterchen, nicht gurnet. Dag ich lang Euch heut' allein ließ. Drüben bielt mich lang im Stift bie Unadige Frau Fürstabtiffin. Und fie fagte mir viel Schones. Sprach belehrend auch vom Alter Und vom Rahn ber Beit und Anberm, Und ber herr Comthur von Beuggen Sprach fo füß als hatt' bie Borte Er erfauft beim Buderbader, Und ich freut' mich, als ich lostam.

Eurer hochgestrengen Winke Bin ich jeso hier gewärtig; Bin erbötig, aus dem großen Theuerdank Euch vorzulesen, Denn ich weiß, Ihr liebt die plumpen Abenteu'r und Jagdgeschichten Mehr als die empsindsam süßen Schäserbichter des Jahrhunderts.

Doch warum müßt Ihr benn immer, Bäterchen, von biesem leibig Gistigen Tabase rauchen? Hab' schier Furcht, wenn Ihr so dasit, Tief in Wolken eingehüllt, Wie ber Eggberg in bem Nebel, Und mich dauern stets die güld'nen Bilberrahmen an ber Wand dort Und der Glanz des weißen Vorhangs. Hort Ihr nicht ihr leises Klagen, Daß vom Damps aus Eurer Thompseis' Rußig, blaß und grau sie werden?

's mag ein wunderschönes Land sein, Das Amerika, das einst der Span'sche Admiral entdeckte, Und ich selber freu' mich an den Buntgescheckten Papageien Und den purpurnen Corallen, Träum' zuweilen auch von hohen Palmenwälbern, stillen Hütten, Großen Blumen, Cocosnüssen

Und von bösen wilden Assen.
Beinah wünscht' ich doch, es läge
Unentbeckt im stillen Weer noch,
Um des leid'gen Rauchkrauts willen,
Das von dort zu uns gekommen.
Gern verzeih' ich einem Wanne,
Benn er oft und mehr als nöthig
Sich den Rothwein aus dem Faß zapst,
Könnt' im Nothsall selbst mit einer
Rothen Rase mich versöhnen,
Niemals mit dem Tabakrauchen."

Lächelnd hört' bas Wort ber Freiherr. Lächelnb blies er neue Wolfen Aus ber Thonpfeif' und erwibert': "Theures Rind, — Ihr Frauenzimmer Sprecht fo leicht in Tag von Bielem. Deg Berftanbniß gang Euch abgeht. Awar es hat ein Kriegsmann manche Bitterbofe Angewohnheit, Die nicht in den Frauensaal paßt; Doch mit Unrecht schilt bas Rauchen Meine Cochter, bant' ich ihm boch Die Gemahlin und ben Sausftanb. Und bieweil mir heut' manch' alte Rriegsgeschichte burch ben Ropf brummt, Set' zu mir bich - ftatt bes Lefens Will ich felbst bir 'was erzählen Bon bem Rraut, bas bu gescholten, Und von beiner fel'gen Mutter."

Rweifelnd sah ihn Margaretha Mit dem großen blauen Aug' an, Rahm zur Hand die Stiderei, die Bunten Wollfnäu'l und die Nadel, Rüdt' den Schemel zu des Alten Lehnstuhl, und sie sept' anmuthig Sich zur Seit' ihm. So im Walbe Rankt beim knorrig alten Eichbaum Jugenbschön die wilbe Nose. Doch der Freiherr leert' mit sestem Bug den Humpen und erzählte:

"Ms ber bose Krieg im Land war. Streift' ich einft mit wenig beutichen Reitern in bem Elfaß bruben; hans von Weerth mar unfer Obrift. Schweb' und Franzmann lag vor Breifach Bon manch' tapferm Reiterftudlein Machten wir ihr Lager fprechen, Doch viel hunde find bes hafen Tob, - auf einer wilben Betjagb Batte fich ber gange große Belle Sauf' an uns verbiffen, Und aus mancher Wunde blutenb Mußten wir bie Gabel ftreden. Rriegsgefangen transportirte Der Frangos' uns nach Baris bann In ben Rafia von Bincennes. Tob und Teufel! sprach ber tapfre Sans von Weerth, 's war boch einst luft'ger,

Im Galopp, mit blankem Ballafch Bur Attaque anguiprengen, Als hier - auf ber Britiche liegend. Mit ber Langweil' zu turnei'n; Gegen bie hilft teine Baffe. Selbst nicht Bein und Bürfelbecher. Rur ber Tabat, - hab's erprobet Im gelobten Land ber Langweil'. Bei ben Mynheers, - 's wird auch hier uns Guten Dienft thun, lagt uns rauchen! Sprach's, - ber Commandant ber Festung Schafft von nieberland'ichem Rramer Uns ein Sag Barinastnafter. Schafft uns auch gebrannte Bfeifen. In ber Rell ber Rriegsgefang'nen Anhub balb ein ungeheures Qualmen, Dampfen, Bolfenblafen, Bie's in bem galanten Frankreich Roch fein fterblich Aug' gefeb'n. Staunend faben's unfre Bachter. Und bie Runde fam gum Ronig, Und ber Rönig fam höchstielber Anzuschau'n bas blaue Wunder. Balb erzählte ganz Paris fich Bon ben wilben beutiden Baren Und von ihrer unerhörten Bunberfamen Runft bes Rauchens. Bagen fuhren, Bagen fprangen, Cavalier' und ftolge Damen Ramen in die enge Bachtftub'.

Und auch sie tam, sie, die ftolze Leanor Montfort bu Bleffys, Beut' noch feb' ich fie ben garten Fuß auf unfern Eftrich fegen, Bor' bie Atlasichleppe raufchen. Und es schlug mein Reiterherz, als Gieng's in's belle Schlachtgewühl; Wie ber Dampf ber Felbgeschüte Flog ber Rauch aus meiner Thonpfeif', Und 's war gut so. Auf den Bölflein, Die ich Angesichts ber Stolzen Red emporblies, fag Gott Amor. Luftig ichog er feine Bfeile, Und er mußte gut zu treffen; Aus ber Neugier wurde Theilnahm', Aus ber Theilnahm' wurde Liebe, Und ber beutsche Bar erschien ihr Feiner balb und ebler, als bie Sämmtlichen Barifer Löwen.

Doch ich selber, als die Pforte Unsrer Kriegshaft aufgieng und der Herold uns die Freiheit brachte, Bar erst recht ist ein Gefangner, Lag in Leanorens Banden Und verblieb drin, auch die Hochzeit, Die uns glüdlich bald zum Rhein führt', hat sie enger nur geschlungen. Denk ich d'ran, schier will die Thräne In den grauen Schnurrbart rollen, Und was blieb von all' der Pracht mir? Die Erinnerung, der alte Schwarze Kater Hiddigeigei, Und das Sbenbild Lenorens, Du, mein Kind — Gott hab' sie selig."

Sprach's und klopfte seine Pfeis' aus, Streichelte ben schwarzen Kater, Doch das Töchterlein that schalkhaft Einen Fußfall vor dem Alten Und sprach: "Bäterchen, gebt gnädig Einen Generalpardon mir, '8 soll kein Sterbenswörtlein über Meine Zung' hinfüro kommen In Betreff des bösen Rauchens."

Huldvoll lächelte ber Freiherr.
Sprach: "Du hast auch ob bes Weintrunks Stichelreden dir erlaubt, ich Hätt' schier Lust, dir zur Belehrung Noch ein anderweites Stücklein Zu erzählen, wie zu Rheinau, Bei dem Fürstabt in dem Kloster, Ich einst in Hallauer Weine Einen schweren Strauß bestand.
Doch — — ber Freiherr hielt und schaute Nach dem Fenster: "Blitz und Donner! Was ist das für ein Trompeten?"
Süß klang draußen durch die Märznacht Werner's Blasen zu dem Schloß auf;

Einlaß bittenb, wie bie Taube, Die gurud gur Berrin fliegenb An's verschloff'ne Fenfter bittenb Mit bem Schnabel pidt und hämmert. Rum Baltone trat ber Freiherr. Trat bie Tochter, gravitätisch Folgte beiden Bibbigeigei, Ahnung zog burch's Raterherz ihm, Ahnung großer fünft'ger Dinge. Und fie spähten - boch vergebens. Denn bes Schloßthurms Schatten bedte Den Trompeter und bie Riesbant. Jauchzend boch wie Jagbhalali, Schmetternb wie zum Reiterangriff. Rlang's herauf noch zum Baltone; Stille bann - ein bunfler Rachen Schwamm auf bunkler Fluth rheinaufwärts.

Küdwärts schritt ber Freiherr — hastig Zog die Glock' er, rief den Diener Anton, Anton kam gegangen: "Schleunigst mach dich auf die Kundschaft. Wer um diese Stund' vom Rhein her Ein Trompeterstück geblasen. Ist's ein Geist, so schlag drei Kreuze, Ist's ein Wensch, so grüß ihn artig Und entbiet zu mir auf's Schloß ihn. Hab ein Wort mit ihm zu sprechen." Wilitärisch grüßend machte Und was blieb von all' der Pracht mir? Die Erinnerung, der alte Schwarze Kater Hiddigeigei, Und das Ebenbild Lenorens, Du, mein Kind — Gott hab' sie selig."

Sprach's und klopfte seine Pfeif' aus, Streichelte ben schwarzen Kater, Doch das Töchterlein that schalkhaft Einen Fußfall vor dem Alten Und sprach: "Bäterchen, gebt gnädig Einen Generalpardon mir, '3 soll kein Sterbenswörtlein über Meine Zung' hinfüro kommen In Betreff des bösen Rauchens."

Huldvoll lächelte der Freiherr.
Sprach: "Du hast auch ob des Weintrunks Stichelreden dir erlaubt, ich Hätt' schier Lust, dir zur Belehrung Roch ein anderweites Stücklein Zu erzählen, wie zu Rheinau, Bei dem Fürstabt in dem Kloster, Ich einst in Hallauer Weine Einen schweren Strauß bestand.
Doch — — ber Freiherr hielt und schaute Rach dem Fenster: "Blig und Donner! Was ist das für ein Trompeten?"
Süß klang draußen durch die Märznacht Werner's Blasen zu dem Schloß auf;

Einlaß bittenb, wie die Taube, Die gurud gur herrin fliegend Un's verschloff'ne Tenfter bittenb Mit bem Schnabel pidt und hammert. Rum Balfone trat ber Freiherr, Trat bie Tochter, gravitätisch Folgte beiden Sibbigeigei. Ahnung zog burch's Raterherz ihm. Ahnung großer fünft'ger Dinge. Und fie spähten - boch vergebens, Denn bes Schlofthurms Schatten bedte Den Trompeter und bie Riesbant. Rauchzend boch wie Ragdhalali. Schmetternb wie gum Reiterangriff, Rlang's herauf noch zum Baltone; Stille bann - ein buntler Rachen Schwamm auf bunfler Fluth rheinaufwärts.

Rüdwärts schritt ber Freiherr — hastig Bog die Glock' er, rief den Diener Anton, Anton kam gegangen: "Schleunigst mach dich auf die Kundschaft. Wer um diese Stund' vom Rhein her Ein Trompeterstück geblasen. Ist's ein Geist, so schlag drei Kreuze, Ist's ein Wensch, so grüß ihn artig Und entdiet zu mir auf's Schloß ihn. Hab ein Wort mit ihm zu sprechen." Wilitärisch grüßend machte Rechtsumkehrt ber treue Anton: "Gnäb'ger Herr, ich werb's bestellen."

Schweigend senkte sich indeß die Mitternacht auf Thal und Städtlein, Und zu Margaretha kam ein Sonderbarer Traum gestogen: Wieder schritt im Festgewande Sie zum Münster Fridolini, Gieng der heil'ze ihr entgegen, Gieng ein Mann an seiner Seite, Aber nicht der Todte, der ihm Zum Gericht nach Glarus folgte; 's war ein schlanker, schmuder Jüngling, Sah schre aus wie ein Trompeter, Und er grüßt' sie ehrerbietig, Lächelnd winkt' Sanct Fridolin.

## Sechstes Stück.

Wie jung Werner beim Freiherrn Trompeter ward.

Den Trompeter zu erspähen Schritt bes anbern Morgens eiligst Meifter Anton burch bas Stäbtlein. Bei bem Münfter Fribolini Bog er in ein Nebengäglein; Ron ber anbern Seite tam ber Schiffermartin icharfen Schrittes. Und am Editein rannten beib' in Hartem Anprall aneinand'! "Meiner Seel'," fprach ber getreue Anton, und er rieb bie Stirne: "Ihr habt einen barten Schabel." .- Eurer icheint mir auch nicht gang mit Woll' und Seegras auswattirt." Bar bes Schiffermartins Antwort, "Und was braucht am frühen Morgen Ihr fo burch bie Stadt zu rennen?" .- Diefes frag' ich Euch," fprach Anton. "3ch fuch' Ginen, ber mir geftern Meinen Rahn bom Ufer löste." Sprach zu ihm ber Schiffermartin. "— Glanb', ben such' ich auch," sprach Anton. — "Bie ich heut' an's Fischerthor komm' Liegt mein Schifflein umgestülpt am User, — Ruber ist zersprungen Und der Haltftrick ist entzwei, Benn doch ein Gewitter solches Unnüg Bolk zusammen schlüge, Das bei Nacht und Nebel auf dem Rhein in andrer Leute Schiff fährt."

"Und Trompete bläst," (prach Anton. "Aber sind' ich ihn, so muß er Mit mir vor den Bürgermeister; Bahlen muß er; — auch das blaue Mal, das Ihr an Kopf mir ranntet, Bring' ich ihm in Rechnung; 's ist ja Schmählich, wie mich dieser Bursche Durch die Stadt herumsprengt!" — Also Schimpsend gieng der Schisser weiter.

"Ich seh' auch nicht ein, warum ich Mich so placken soll um einen Unbekannten Ruhestörer," Sprach drauf Anton zu sich selber. "'s scheint mir auch, 's wär' ungefähr die Stund' jest, wo sich ein vernünst'ger Mann nach einem Frühtrunk umschaut."

Bu bes gülb'nen Knopfes tühler Schenkstub' wandt' ber treue Anton Seinen Schritt, — burch's Seitenpförtlein Schlich er ein, er hielt's für besser, Bor dem Mug' ber Belt folch' frube Gang' ein wenig zu verbeden. Manch ein Biebermann ichon hatte Sich geräuschlos eingefunden; Bei den schäumend braunen Sumpen Brangt's wie rothe Frühlingerofen, Brangt's wie garter Monatrettig. "Großes Glas?" fo fragt' bie fluge Rellnerin, und Anton nicte: "Allerdings! - 's ift warm, ich hab' heut' Früh beim Aufsteh'n icon fo einen Trodnen Bug im Sals verspürt." Alfo trant bort fein geschliffen Großes bohmisch Glas ber treue Anton, fiberlegend wie er Beiter feinem Auftrag nachkomm'.

In ber Herrenstube saß ber Wirth zum Knopf just mit jung Werner, hatt' ein Stüdlein rothen Rauchlachs Ihm zum Imbiß vorgesetzt Und ein instructiv Gespräch dann Mit dem fremden Gast begonnen: Wie der Weinherbst in der Pfalz sei, Wie die Hopfenpreise stünden, Wie die Ariegszeit dort gehaust. Zwischenein auch warf er, um dem Fremden auf den Zahn zu fühlen, Schlau ein prüsend Wörtlein über Stand, Beruf und Zwed der Reise.

Doch er tam nicht ganz in's Rlare, Pfiffig bacht' er bei sich selbst:

"'s ift tein Schreiber, bafür ift er Ru solbatisch. - tein Solbat auch. Dafür ift er zu bescheiben: Glaub' beinah', 's ift Einer, ber sich Auf die Scheidefunft verfteht, Auf ben Rauber Salomonis. Golberzeugung, Stein ber Beisen, Bart' ich fang' bich," und er lenkt' bie Rebe auf vergrab'ne Schat' und Mitternachtig Geifterbannen. "Ja, mein Freund, und hier beim Städtlein Lieat im Rheine eine Sandbant. Dort aus Fribolini Reiten Ift verfentt ein großer Golbichat. Wer's verftund', - von bort aus konnt' ein Rluger Mann fein Glud noch machen."

"Renn' die Sandbant," sprach jung Werner, "Glaub', ich bin im Mondschein gestern Auf dem Rhein dorthin gesahren."

"Bas, Ihr kennt sie schon?" verwundert Sprach's der Knopswirth, und er dachte: "Hab' ich dich?" und schaute fragend Auf jung Werner's Taschen, ob nicht Sich von gülbenen Denaren Ein Geklingel dein erhöbe. "Hab' ich bich?" so sprach inzwischen Fröhlich auch ber treue Anton.
"'s ist boch gut, wenn man zu rechter Zeit sich einen Frühtrunk beilegt." Bon bem Platz, wo er gesessen, Hab zum Uebersluß ersah er Bei bes Fremben Hut unb Degen Die Trompete auf dem Tisch. Zu den Beiden trat er ernsthaft:

"Wit Verlaub, so Ihr kein Geist seid,

— Und das scheint mir nicht, dieweil Euch Euer Frühstlich daß behagt hat —
So läßt Euch der Freiherr auf sein Schloß einladen, ich vermeld' Euch Seinen Gruß zugleich und werde
Mit Vergnügen Euch geleiten."
Also sprach er. Halb erstaunet
Hört's jung Werner, und er folgt' ihm.

Schmunzelnb sprach zu sich der Knopswirth: "Weh' geschrieen; junges Herrlein! Habt geglaubt, man könn' so ohne Weiters auf dem Rhein vagiren Und vergradne Schäp' aufspüren; Aber Euch ersah der Freiherr, Der wird Euch das Handwerk legen. Weh' geschrieen, wenn der aus seiner Borrathskammer ein paar alte

Eingesalz'ne Flitch' hervorholt, Wird ber Kopf Euch auf den Schultern Baceln und die Ohren brausen.

Aber seht wie Ihr zurecht kommt. So er Euch etwann in Thurm sperrt, Halt' ich mich an Euer Rößlein, Dieses soll die Zeche decken."

Bied'rum faß im Ritterfaal ber Freiherr mit ber bolben Tochter. Bied'rum raucht' er feine Bfeife. Als die breite Flügelthure Aufgieng und bescheiben grußend Werner eintrat. - "Wenn Ihr mußtet." Rief ber treue Anton, "gnab'ger herre, wenn Ihr müßtet, was es Dub' gekoftet, ihn zu finben!" Brufend ruht' des Freiherrn Auge Auf jung Werner, Mustrung haltend. Bei dem Bater, an den Lehnstuhl Sich anschmiegenb, schaute schüchtern Margaretha nach bem Fremben, Und bei Beiben war bes erften Flücht'gen Blide Ergebniß gunftig. "Also Ihr seib's, deffen Klange Geftern bier uns aufgestört?" Sprach ber Freiherr, "barum möcht' ich Rest mit Euch ein Bortlein reben." - "Das fängt gut an," bachte Werner, Und verlegen nach dem Bobeu

Sentt' sein Aug' sich, — doch ber Freiherr Setzte lächelnb fort bie Rebe:

"Glaubt vielleicht, ich gieh Guch ist gur Rechenschaft und frag' warum Ihr Bei bem Schlosse musicirt habt? Fehlgeschoffen - biefes geht mich Nichts an, auf bem Rhein ift freie Burich, und wer in frischer Marznacht Sich trompetenb einen Suften Dort eriagen will, mag jagen. Rein, ich wollt' Euch fragen, ob's Euch Freud' macht, oft noch hier am Rheine, So wie geftern, Eins zu blafen? Doch mir scheint, daß ich mich irrte. Und ich feh', Ihr feib tein Spielmann. Seib wohl gar fo ein verbammter Feberfuchfer, fo ein Mann von Giner fremben Ambaffabe. Wie sie jest burch's Land futschiren Und verhungen, was des Kriegsmanns Sabel einstens gut gemacht hat." - "Auch nicht übel." bachte Werner. Doch ber alte Berr gefiel ihm. "Bin fein Spielmann," fprach er, "boch noch Ben'ger Einer von ber Feber. Meinethalben könnten in dem Bangen beil'gen rom'ichen Reich bie Tintenfässer jab vertrodnen. Stehe auch in Niemands Diensten, Ms mein eigener herr und Deifter

Reit ich burch die Welt zur Kurzweil Und erwart' vorerst, was für ein Schicksal mir am Wege blüh'n wirb."

"Sehr vortrefflich," fprach ber Freiherr, "Wenn bas fo fteht, mogt Ihr wohl ben Beitern Theil der Rebe boren. Aber laßt fie uns mit einem Trunke alten Weines murgen." Sprach's; bes Freiherrn Sinn errathend Schritt zum Reller Margaretha. Brachte zwei verstäubte Rlaschen. Die von Spinnweb überzogen Salb im Sand begraben lagen, Brachte zwei geschliffne Becher Und crebengte fie ben Mannern. "Diefer muchs noch, eh ber lange Rrieg im beutschen Land getobt hat," Sprach ber Freiherr, - "'s ift ein alter Auserlef'ner Bein bon Grengach. Glanzend blinkt er im Botale, Schwer, gebiegen, lauterm Golb gleich, Und er haucht ein Duftlein, feiner Ms bie feinste Blum' im Treibhaus. Angestoßen, Berr Trompeter!"

hellauf klangen beibe Becher. Seinen leerenb spann ber Freiherr Beiter nun bes Wortes Faben: "Seht, mein junger Freund, fo lang bie Belt fteht, wird's auch Menschen geben Die auf Stedenpferben reiten: Der liebt Muftit und Astefis. Rener altes Riridenmaffer. Ein'ge fuchen Alterthumer, Andre effen Maientafer, Dritte machen ichlechte Berfe. 's ift ein eig'ner Spaß, bag Jeber Das am liebsten treibt, wozu er Ruft am wenigsten Beruf bat. Und fo reit' auch ich mein Rößlein. Und bas Röfilein ift bie eble Mufica, fie labt und ftartt mich. Wie durch David's harfenspiel einft Ronia Saul ben Rummer icheuchte, So mit füßem Rling und Rlange Bann' ich mir bes Alters Schaben Und bes Zipperleins Rumor. Wenn ich gar mit raschem Taktschlag Ein Orchefter birigire, Mein' ich oft, ich ritte wieder An ber Spige ber Schwabronen: Eingehauen, rechter Flügel! Drauf, ihr icharfe Biolinen! Reuer aus den Reffelbauten! Sind im Städtlein auch ber tucht'gen Spielleut' viele, - zwar es mangelt Ihnen fein'res Runftgefühl und Rennerblid, boch guter Bille

Läßt verzeih'n der Fehler manchen. Biolin' und Flöt' und Bratiche, Leiblich sind bestellt sie, ja der Contrabaß ist ganz vorzüglich. Aber Einer sehlt uns, — Einer. Und, mein Freund, was ist ein Feldherr Ohne Ordonnanzen? was ist Ohne Flügelmann die Schlachtreih? Das Orchester ohn' Trompeter?

Einst war's anders. Diese Mauern Hörten ihn noch, ben gewalt'gen Braven Stabstrompeter Rasmann. Ha, das war ein stolzes Blasen! Rasmann, Rasmann, warum starbst du?

Hent noch seh' ich ihn an seinem Letzten Tage; 's war das große Schützensest in Laufenburg. Grimm gestrichen war der Schnurrbart, Blant und strahlend die Trompete, Seine Neiterstiefel glänzten Wie ein Spiegel; — und ich lachte. "Herr, 's ist Ehrensache," sprach er, "Diese Schweizer sollen merten, Was ein Stabstrompeter leistet."

Hell und luftig klangen brüben Schützenhörner und Trompeten, Doch wie Rachtigallenschlagen

Aus bem Chor ber Balbesfänger. So aus Allen flang berfür bes Stabstrompeter Ragmann Blafen. Und ich traf ihn, rothen Ropfes, Athmend aus geprefter Lunge. "Berrr, 's ift Chrenfache," iprach er Und blies weiter: es verstummten Die Trompeter aus bem Kricktbal. Die von Solothurn und Aarau Bor bem Stabstrompeter Ragmann. Wieder traf ich ihn. 's war Abend. Wie ein Riese unter Awergen Sag er in bem golb'nen Schwanen, In ber anbern Spielleut' Schwarm. Manchen großen humpen tranfen Die Trompeter aus bem Fridthal. Die von Solothurn und Aarau, Doch ber humpen allergrößten Trant ber Stabstrombeter Ragmann. Und mit ichwerem Caftelberger (An ber Mar bei Schingnach machst er) Liek er bie Trompete füllen. "Berrer, 's ist Chrensache," sprach er, Leerte fie mit einem Rug bann: "Guer Bohl, ihr herrn Collegen! So trinkt Stabstrompeter Ragmann." Mitternacht war lang vorüber. Unter'm Tifch lag Mancher ichnarchenb. Aber festen Gangs und aufrecht Schritt er beimwärts aus bem Stäbtlein. An der Rheinbrück grüßt er's spöttisch Roch mit einem Schelmenlied, Dann ein Fehltritt! — armer Rasmann! Senkrecht ftürzt' er in die Tiefe, Und des Rheins furchtbarer Strudel Donnert schäumend über's Grab des Bräusten aller Stadstrompeter. Ha, das war ein stolzes Blasen! Rasmann! Rasmann! warum starbst du?"

Schier gerührt erzählt's ber Freiherr, Fuhr bann fort nach einer Bause:

"Junger Freund, und gestern Abend Klang's vom Rhein herauf als wie ein Geistergruß des Stadstrompeters. Gine Fuge hört' ich blasen, Eine Fug', ein Tongewebe Wie aus Nahmanns besten Tagen. Wenn wir die Trompete hätten, Wär' die Lüd' ergänzt, ich sührte Wied'rum ein complet Orchester Commandirend in die Tonschlacht. Drum ergeht an Euch mein Vorschlag: Bleibt dei uns, — bei mir im Schlosse. Lahmgeworden ist der Waldstadt Wussca, o blast ein neues Leben in die Knochen ihr!"

Sinnend sprach zu ihm jung Berner: "Ebler herr! Der Borschlag ehrt mich.

Doch ich beg' ein schwer Bebenken. Schlant und g'rad bin ich gewachsen Und hab' nicht gelernt, in frembem Dienst ben Rüden trumm zu biegen."

Sprach ber Freiherr: "Darum macht Euch Keine Sorg'; ber freien Künste Dienst krümmt Keinem seinen Rücken. Eig'nen Herzens Unverstand nur Läßt auf's Aufrechtgehn verzichten. Hern sei's, Mehr von Euch zu heischen, Als ein lustig Musiciren; Nur wenn Ihr in müß'gen Stunden Mir ein Briestein wollt versassen Ober calculiren helsen, Dank ich's Euch, Ihr wißt, ein alter Kriegsmann führt die Feder schwer."

Sprach's. Noch schwankend stand jung Werner, Doch ein Blid auf Margaretha
Und des Zweisels Wolken schwanden.
"Seler Herr! ich bleibe," sprach er,
"Sei am Rhein denn meine Heimath!"
"Brav so!" sprach der Alte freundlich,
"Frisch, im frischen Augenblide
Faßt das Herz den besten Entschluß,
Und Bedenkzeit ist vom Uebel.
Angestoßen, Herr Trompeter!
Wit dem güld'nen Wein von Grenzach
Und mit kräftig deutschem Handschlag

Laßt uns ben Bertrag bestegeln." Banbt' sich bann zu Margaretha: "Töchterlein, ich präsentir' bir Unsern neuen Hausgenossen." Und jung Berner neigte stumm sich, Stumm auch grüßt' ihn Margaretha.

"Jeho folgt mir durch des Schlosses Räume, junger Freund, ich werd' Euch Eure neue Wohnung zeigen. Hab' just in dem Erkerthurm ein Luftiges Trompeterstübchen, Nach dem Rhein und nach den Bergen Schaut es, und die Morgensonne Weckt Euch früh dort aus den Träumen. Fröhlich werdet Ihr dort nisten.

's bläst sich gut von freier Höh'."

Aus dem Saal entschritten Beide. Aus dem Saal auch schritt des Freiherrn Tochter; diese gieng zum Garten. Rosen brach sie und Aurikeln Und viel dustige Levkoi'n. Dacht' dabei: "Ob's nicht dem jungen Mann recht unbehaglich vorkommt, In das fremde Haus zu ziehen? Und das Erkerstsübchen hat so Slattgeweißte kahle Wände, Wird viel schmucker ausseh'n, wenn ich Einen großen Strauß hineinstell'!"

## Siebentes Stück.

Der Ansritt jum Bergfee.

Blauer Himmel, warmer Sonnschein, Bienensummen, Lerchenjubel, Spiegelklar bes Rheines Fluth. Bon ben Bergen slieht ber Schnee weg, In dem Thale blüht ber Obstbaum, Mai zog über's Land herein.

Bor dem Schloßthor lag im Sande Faul behaglich Hiddigeigei,
Sorgend, daß die Maiensonn' ihm
Süß erwärmend auf den Belz schien.
Durch den Garten schritt der Freiherr
Mit der Tochter, wohlgefällig
Schaut' er auf die jungen Knospen.
Sprach: "Und wenn auch hundert Jahr' ich
Noch zu leben hätt', ich würd' mich
Stets von Reuem doch erquiden
Un dem Wai und seinen Wundern.
Zwar ich halt' Richts von dem Waithau,
D'ran das Frauenzimmervoll sich
Wange netzt und Stirn und Wündlein,
Hab' auch keine noch gesehen,

Die d'rob schöner ward als ehbem; Glaub' auch nicht an Hezenschwarzkunst, An die Racht Walpurgis und die Besenreitenden Schwadronen;

Aber bennoch ftedt ein eigner Rauber in bem jungen Mai. Meine mürben Anochen haben Bei ben Stürmen bes Aprilis Schwer bas Ripberlein verspürt. Jeto ift's wie weggeblafen, Und ich fühl' so was von alter Rraft noch, schier als war' ich wieber Ein bartlofer ichmuder Sahnrich. So wie bamals, als im Felb von Rörblingen ich mit ben blauen Schwedenreitern mich herumbieb. Glaub' 's wird gut fein, wenn wir beute Festtag machen, fteht er gleich nicht Im Ralender rothgeschrieben. Auf und fort! Im Tannwald draußen Will ich würz'ge Mailuft athmen Und bas junge Bolt mag ichauen, Db im See ein Fischzug Glud bringt. heut erfreu' ich mich ber Rurzweil; Anton, laß bie Roffe fatteln!"

Sprach's und nach bem Wort geschah es. In bem Hof, bes Ritts gewärtig, Scharrten wiehernd balb die Rosse. Freudig rusteten zum Auszug

Sich bes Städtleins junge Leute. Fischfangkundig, von bem Rheine Holten fie das große Ret ber. - Es entbot ber treue Anton Bon bes Freiherrn Freunden Manchen. Sagt's auch bruben an im Stifte Der Abtissin und ben Damen. Und uneingelaben ftellte Sich noch manch' ein weitrer Mann ein. Als ber Wirth jum gulb'nen Rnopfe Rund' erhielt, iprach er zur Gattin: "Deiner Sorge anvertrau' ich Jest bie Wirthschaft und ben Sausstand. Leg in beine Sand bes Rellers Und ber Borrathkammer Schlüssel. Doch ich felber geb' gum Fischfang." Sprach's entschleichenb, - niemals fehlt' er, Wenn's zur Jagd gieng und zum Fischen. Rraftig auf bem falben Rappen Saf ber Freiherr, festgegoffen Bie ein ehern Reiterstandbilb. Ihm gur Seit' auf weißem Belter Ritt die schöne Margaretha. Rierlich ichmiegte um ben ichlanten Leib des Reitkleids Faltenwurf fich, Rierlich von bem sammtnen Sute Ballt' ber blaue Schleier nieber. Red und ficher lentte fie ihr Rößlein, biefes freut fich felber Seiner leicht anmuth'gen Bürbe.

Sorgfam folgt' ber treue Anton Seiner Berrin, auch jung Werner Trabte fröhlich mit, boch ritt er Nicht in Margaretha's Nähe. Beiter rudwärts fuhr bedächtig Der Frau Fürstabtissin schwere Uraltmobische Carroffe: Drin brei Damen aus bem Stifte. Ebenfalls ehrwürd'gen Alters. Sie geleitete jung Werner. Biel verbindlich feine Worte Sagte er ben alten Fraulein, Rif auch im Borüberreiten Einen Blüthenzweig vom Baum und Reicht' ihn artig in ben Wagen, So daß leise flüsternd wohl bie Eine zu der andern fagte: "Schab', baß er kein Cavalier ift!"

Steil bergauf zog sich die Straße, Und des Tannwalds schattig Dunkel Nahm den Zug jest auf, doch balde Glänzte durch die schwarzen Stämme Silbern hell die Fluth des Bergsee's; Und schon schallt' ein frohes Jauchzen Auswärts, denn auf näher'm Fußsteig War die junge Schaar vom Städtlein Schon am Ufer angelangt.

Auf ber Höhe, wo die Straße Sich nach andrer Richtung wandte, Hielten Reiter bann und Wagen. Pferbe und Carrosse blieben In der Diener Obhut dort. Rüstig durch den Waldesabhang Schritt der Freiherr in die Tiese; Rüstig solgten ihm die Damen; Bon sammtweichem Woose war der Boden ringsum übersponnen, Und es war kein fährlich Klettern.

Wo mit sonnig weitem Rüden Nach dem See ein Hügel vorsprang, Lagen Felsensitze, borten Ließ der alte Herr sich nieder, Ließen nieder sich die Damen.

Grüner Bergsee, Tannendunkel, Seid viel tausendmal gegrüßet. Ich auch, der in späten Tagen Dieses Lied sing, freu mich Eurer, Und Ihr habt mich oft erquicket, Benn entstiehend aus des Städtseins Kleinem Kram und kleinem Markte Mich der Schritt zu Euch hinaustrug.

Oftmals saß ich auf bem Steinblod, Den ber Tanne wilbe Wurzel Fest umklammert, zu ben Füßen Wogt ber See in leiser Strömung; Waldesschatten bedt die Ufer, Doch inmitten tanzen slimmernb Auf und ab die Sonnenstrahlen.

Beil'ge, große Stille ringsum. Rur ber Balbfpecht pidte einsam Hämmernd an die Tannenrinden: Durch bas Moos und bürre Blätter Raschelte bie grune Gibechs, Und fie bob bas kluge Aeuglein Fragend nach dem fremden Träumer. Ra, ich hab' auch bort geträumet. Oft noch, wenn die Nacht herabstieg, Sak ich bort, es zog ein Rauschen Durch ben Schilf, die Bafferlilien Bort' ich leis zusammenflüftern, Und es tauchten aus bem Grund bie Seejungfrau'n, bas blaffe icone Antlit glangt' im Monbenichein. Bergericutternb, finnverwirrenb Schwebte auf ber Fluth ihr Reigen, Und fie winkten mir berüber; Doch ber Tannbaum hielt und warnt' mich: "Festgeblieben auf bem Erbreich! Baft im Baffer Nichts zu fuchen."

Grüner Bergiee, Tannenbunkel, Schier wehmüthig benk' ich Eurer. Bin seitbem, ein slücht'ger Wandrer, Ueber manchen Berg gestiegen Und burch manches Land marschirt, Sah bes Weeres endlos Fluthen, Hörte die Sirenen singen, Doch noch oft burch die Erinn'rung Bieht ein Rauschen, wie vom Bergsee, Wie von Tannenwipfeln, wie von Heimath — Liebe — Jugendtraum.

Reto war ein lautes Treiben, Rennen, Rufen, Lachen, Scherzen Unten an bem Seegeftab. Wie ein Feldherr ftand ber schlaue Kilchfanakund'ge Wirth zum Knopfe In ber Schaar ber jungen Männer. Und nach rechts und links ertheilt' er Seine Beifung, baß gebeihlich Sie ben Fischfang nun begannen. hinter Felfen lag ein Rahn im Schilfe, zugebedt mit Reifig Und mit Retten angeschloffen, Daß ihn nicht ein unberufner Wildbieb lös' und mitternächtig Fischend brauf ben See befahre. Den nun gogen fie herfür aus Siderem Berfted jum Ufer, Trugen brein bas ichwere Nes bann. Maschenreich und gut gestrict von Rauhem Garn war's, - Bleigewichte hiengen mannigfach bazwischen. Bruften brauf ben Rahn, ob nirgenbs Led er fein mög': ber erfanb fich Etwas morich zwar, boch feetüchtig.

Ihn bestieg nun mit fünf Andern Bohlgemuth ber biebre Knopfwirth,

Sab bas eine End bes großen Retes Denen an bem Ufer. Daß fie's fest und forgfam hielten. Und fie ftiegen nun vom Land ab. Araftig rubernd; weit im Salbfreis Sentten fie bas Net zum Grund. Fuhren langfam bann zurude. Nach fich schleppend ftets bes Reges Schwere Masse, daß ohn' Ausweg Sich bie Rifche brein verfiengen: Sprangen an's Gestabe bann unb Rogen zu fich ber bie Garne, Bis fie benen an bem Ufer Nabe waren, bann mit ftartem Rud an beiben Enben hoben Das Genet fie aus ben Fluthen, Reicher Beute icon gewärtig.

Aber in sich selbst verwickelt Hob sich's langsam, hob sich und war Leer, — ein ungeschickter Rud'rer Hatt' am Sinken es verhindert, Lachend war der Seebewohner Diesmal der Gefahr entronnen.

Scharfen Blides spürt' ber Knopswirth Rings in allen Maschen, — ringsum Troff ihm Wasser nur entgegen, Doch kein Fischlein wollt' sich zeigen; Nur ein namhaft alter Stiefel Und 'ne plattgebrückte Kröte. Diese sah mit sonderbaren Augen auf den sonnbeglänzten Tannenwald und auf die Menschen. Und sie dacht': "Es ist doch wahrhaft Unbegreislich, wie bei solcher Sonn' und unter solchem Himmel Wan des Lebens sich erfreu'n mag. 's scheint, daß die hier oben keine Uhnung haben von dem Sumpf und Seiner Bracht: O säß' ich wieder Im elementaren Grundschlamm!"

Die am User hoben nun ein Unauslöschliches Gelächter Ob bes ersten Fischzugs Segen. Doch im Born entbrannt' der Knopswirth, In das Lachen tönt' sein Scheltwort: "Dumme Jungen — Pfuscher — Strohköps!" Und mit grimmem Fußtritt schlenbert' Er die Beute fort, es slog der Stiefel und die Kröt' einträchtig Nach der Fluth, der sie entstiegen. Hellausplätschernd klang ihr Fall dort.

Run zum andernmal versuchten Die Getäuschten ihren Glücksftern, Lösten die verschlung'nen Maschen, Warsen dann das Net vorsichtig In den Grund und hoben's sorgiam. Manchen kräft'gen Ruck und Armbruck

Braucht' es jeto, es zu heben, Helles Hurrah! und Hallohruf Grußte ben gelungnen Fischaug. Bon bem Sugel ftieg ber Freiherr Ru ben Fischern, und neugieria Wollten's auch die Damen schauen. Ueber Fels und Strauchwerk suchten Einen Pfab fie nach bem Ufer. Margaretha auch, trop ihres Langen Reitfleids ftieg bernieber. Sie erfah jung Werner; zagend Bagt' er's, ihr ben Arm zu bieten, Und beklemmt ichier ward's zu Ginn ihm. So mocht' einft Sir Balter Raleigh's Berze klopfen, wie als Teppich Er ber foniglichen herrin Seinen Mantel legt' gu Füßen. Freundlich bankend aber ftütte Margaretha auf jung Werners Arm fich; brauß im grünen Balbe Schwindet mand unnut Bebenten, Bas ben Ceremonienmeistern Anderwärts viel Sorg' verursacht, Und ber Pfad war wirklich schwierig, Und fein andrer Arm war nab.

An bem See erschauten heiter Sie bes Fischzugs Beute, zappelnb Schlüpften in bes Neges Maschen Die Gefangnen, mancher suchte Schnalgenb fich baraus zu lofen, Doch er fiel in Sand bes Ufers. Und vergeblich war die Flucht ihm. Die fich in bem Grund einft bitter Saften, lagen itt von gleicher Saft umfangen bei einand: Blatte, ichlangengleiche Male, Bohlgenährt' breitnaf'ge Rarpfen, Und ber Seecoriar, ber ichmale Becht mit ben gefrag'gen Rahnen. Wie im Rrieg unschuldig manch ein Bauerlein wird tobtgeichoffen. Traf bes Fischaugs bos Berhangnig Bier manch' anbern Gee-Cumpan: Junge Barben, plumpe Grunbeln, Dunne grundfatlofe Beiffifch': Und schwerfällig froch ber braune Seetrebs burch bas Fischgewimmel, Brummte traurig burch bie Rabne: "Mitgefangen, mitgehangen!"

Bohlzufrieben sprach ber Freiherr:
"Nach der Arbeit ziemt Erholung.
Und mir scheint, die frische Beute
Bird am besten hier im frischen
Balb Euch schmeden — laßt uns hier ein
Ländlich einsach Mahl bereiten."
Sprach's; sein Wort gestel ben Andern,
Und der Wirth zum gülb'nen Knopse
Sandte zwei schnellfüß'ge Bursche

Rach bem Stäbtlein mit ber Beisung: "Bringt ber größten Pfannen zweie, Bringt mir gelber Butter Borrath, Bringt mir Salz und Brod die Fülle Und 'nen Schlegel alten Beins. Bringt Citronen auch und Ruder, Ahnung sagt mir, eh' bie Sonne Sinkt wird Maiwein hier getrunken." Sie enteilten: - bei ben Kelfen. Bo vor Bind bie Tanne ichutte. Richteten ben Berb bie Ginen. Schleppten burre Aweig' und Reifig, Moos und Ginfter auch zusammen; Andre rüfteten bie Fische Ru bem Schmause, boch die Damen Sammelten viel buft'ge Pflanzen: Brachen Grundelreb' und Erdbeer'. Brachen ben weißaufgeblühten Maiweinwürzenden Waldmeister. Diefer freute fich ber garten Banbe, die ihn brachen, fagte: "Schön war's, hier im bunkeln Tannwald Amifchen Felfen ftill zu blüben, Aber schöner noch, im Mai zu Sterben, mit bem letten Sauche Freudbedürft'gen Menschenkindern Ihren Maiwein milb durchwürzend. Anbrer Tob ift nur Bermefung. Doch Waldmeister ftirbt, sowie ber Morgenthau im Bluthentelche,

Süß verduftend, sonder Rlage." Aus dem Städtlein kamen hurtig Zu dem See zurück die Boten, Borrath bringend, wie befohlen. Und in Kurzem prasselt! lustig Auf dem Felsenherd das Feuer; In den Pfannen briet, was noch vor Wenig Stunden froh im See schwamm.

Einen mächt'gen Hecht, als erstes Kunstprodukt der Waldesküche, Bracht' der Knopswirth nun den Damen. Und ein seierliches Schweigen Kündet' ringsum bald, daß Alles Ernst der Fischvertilgung oblag. Nur verwirrte Laute, wie von Grätbenagen, Krebsscheerknicken, Bogen durch des Waldes Stille.

Oben ward indeß ein köftlich Feiner Maiwein zubereitet. In gewalt'ger Schüffel hatt' ihn Margaretha sachverständig Angeseth, und lind und würzig, Wie der junge Maien selber, War der Trant'; sie schöpft' ihn freundlich In die Gläser und credenzt' ihn. Keiner gieng leer aus, und lustig Bechend sach die Schaar bei'm Feuer.

Dort auch ftredt' ber Stadtschulmeifter

Sich im Gras. Der Schul' entrinnend War auch er zum See geschlichen Und er trug ein füß Geheimniß In dem Herzen, benn er hatte Mühiam beut ein Lieb verfaßt. Maiwein, Maiwein, Zaubertranklein! Blotlich glühten feine Bangen, Und fein Auge flammte leuchtend. Auf den Felsblock iprang er muthig Und sprach: "Aufgepaßt, ich fing' Eins." Lachend borten ihn die Andern. Und jung Werner trat herzu, er Stimmte bie Trompete leis und Blies ein pralubirend Studlein. Dann erhob ber Mann am Felsblod Seine Stimm' und fang mit Anbacht. Ihn begleitete jung Werner Bell und fröhlich, und ber Chorus Sang ben Rundreim, — hell und fröhlich Rlang im Tannenwald bas

## Mailied.

"Es kommt ein wundersamer Knab'
Ist durch die Welt gegangen,
Und wo er geht, bergauf, bergab,
Hebt sich ein Glast und Prangen.
In frischem Grün steht Feld und Thal,
Die Bögel singen allzumal,
Ein Blüthenschnee und Regen
Fällt nieder allerwegen.

Drum fingen wir im Walb bies Lieb Mit Bei- und Tralalepen, Wir singen's, weil es sprießt und blübt. Als Gruß bem jungen Maien." "Den Dai ergött Gebrumm und Summ, Ift immer guter Laune. Drum schwirren burch ben Tann herum Die Maientafer braune. Und aus bem Moos wächst schnell herfür Der Frühlingsblumen iconfte Bier, Die weißen Gloden läuten Den Maien ein mit Freuben. Drum singen wir im Walb bies Lieb Mit Bei- und Tralalegen. Wir fingen's, weil es sprießt und blüht, Als Gruß bem jungen Maien." "Jebunder bentt, Wer immer fann, Auf Kurzweil, Scherz und Minne: Manch einem grauen Biebermann Bird's wieder jung zu Ginne. Er ruft binüber über'n Rhein: "Bergliebster Schat, o lag mich ein!" Und hüben tont's und brüben: Im Mai ba ift gut lieben! Drum fingen wir im Balb bies Lieb Mit Bei- und Tralalepen. Wir singen's, weil es sprießt und blüht, Als Gruß bem jungen Maien."

Beifallruf und Banbeflatichen

Schallt' zum Schlusse, — auch ben Damen Schien's nicht mißbehagt zu haben, Und es war, als wenn im Rundreim Barte Frauenzimmerstimmen Durch den Chor geklungen hätten. Margaretha flocht im Scherz aus haselzweigen, Stechpalmblättern, Beilchen und Nanunkelblüthen Einen Strauß und schalkhaft sprach sie: "Dem Berdienste biesen Kranz hier! Zweiselnd boch, wem ich ihn reiche, Steh ich: Dem, der uns das Lieb sang, Oder Dem, der es trompetend Fein accompagniret hat?"

Sprach ber Freiherr: "Diesen Zweisel Löss ich mit gerechtem Schiedsspruch.
Stets gebührt der erste Preis dem Dichter, doch was ist ein Kränzlein? Was ist sein Kränzlein? Was ist sein Kränzlein? Was ist sein Kränzlein? Was ist sein Griechen, Die dem Sänger einst das settste Stüd vom Opferthier, den Ziemer Und den Bug, zum Lohn verehrten; Und ich weiß, des Herrn Schulmeisters Küch' ist nicht so reich bestellet, Daß er dem entgegen wäre.
Drum vom Rest des heut'gen Fischsangs Sei der größte Hecht, der größte Karpsen ihm jest zugewiesen.

Doch mein junger Herr Trompeter Ist ein Mann von minder pract'scher Denkart, — diesem könnt meinthalben Ihr das Chrenkränzlein spenden, Denn er hat nicht schlecht geblasen."

Schmunzelnb rieb bes Mailiebs Sanger Sich bie Sand', er pries ben Maien Und prophetisch hört' er schon bie Sifch' in feiner Pfanne praffeln. Doch jung Werner nabt' bem Fraulein Schüchtern fich, und ichüchtern beugte Er bas Anie, nicht wagt' er's, in bas Blaue Aug' binaufzuschau'n. Margaretha aber hulbvoll Sett' auf's blonde Haupt ben Rrang ihm Und mit geifterhaftem Lichtglanz Rlammte auf die Gruppe jest ein Greller Keuerichein bernieber. Bon bes Berbes Gluthen wollt' bie Alte Tann' in Brand gerathen, Ledend gungelten bie Flammen Durch die harzgetrankten Aefte, Und die Funken flogen knisternd Wilb empor zum Abendhimmel.

Wargaretha, Margaretha? Bar's ein Feuerwerk, das artig Und galant der Wald abbrannte, Oder war's die Liebe, die mit Heller Fadel durch den Wald schritt? Doch ber Brand war balb gelöschet, Und der Freiherr commandirte Jest den Rüdzug, fröhlich zogen Fischer, Reiter, Sbelbamen Heinwärts in der Abenddämm'rung. Leis verglimmend flog der leste Funke aus den Tannenzweigen Und versank im dunkeln Bergsee.

## Actes Stück.

Das Concert im Gartenpavillon.

In bes herrenhauses Garten Stehen mächtige Kastanien, Steht ein zierlich Gartenhäuslein. Tief zum Rheingrund sind gesenkt die Fundamente der Terrasse, 's ist ein lauschig stilles Plätzlein: Rings der Bäume grüne Mauer, Unten zieht die Welle slüsternd.

Drinnen seit zwei Monden — welch' ein Fremd geheimnisvolles Treiben? Farbentöpse, borst'ge Pinsel, Kals und Mörtel, Wauertelle; hoch Gerüste ragt gezimmert Zu des Pavillones Kuppel. Ist's die Werkstatt schlimmer Geister? "'s ist nicht Werkstatt schlimmer Geister, Fresco wird allhier gemalet, Und die Beine, die vom hohen Brettverschlag herunternicken, Sind das Eigenthum des großen Frescomalers Fludribus."

Der, vom Belichland beimmarts tehrend. Trieb sich lang icon bier am Rhein um. Ihm gefiel bas ichmude Länblein. Die rothwangigen Gesichter Und im Fag ber gute Bein. Wie ein Baub'rer ward er ringsum Bon ben Leuten angestaunt. Denn er fprach von Bunberbingen. Bar in seinen jungen Tagen Nach Bologna einst gerathen, Nach Bologna auf die Kunstichul'. Dort, im Atelier Albani's, Bracht' er's balb zum Farbenreiber. Und bem graziofen Reifter Buft' er's forgfam abzuspiden, Wie man Götter malt und Selben Und die leichten Amoretten, Ja er wirkte felbst an manchem Runftwert mit burch Luftvertreiben Ober Bobenuntermalung.

Hier am Ahein — weit in die Rund' — war Fludribus der einz'ge Künstler;
Malte manchen Wirthshausschild,
Malt' für Kirchen und Kapellen,
Borträtirt' auch Bauernbräute;
Unbezweifelt stand sein Ruhm ba,
Denn so Einer, scheelen Blides,
An den Werken mäkeln wollte:
"Hier der Arm krumm, dort die Nas' schief,

hier ein sehr geschwoll'ner Baden," Diesem warf er aus bem Borrath Seines theoret'schen Wissens Solche Broden an den Kopf, daß Ihm vor lauter Perspective, Colorit und Farbengebung, Modellirung und Berkürzung Der Berstand sofort brin stillstand.

Margaretha, die in treuer Liebe lang drob nachgesonnen, Wie den Bater sie am seinsten Zum Geburtstag überrasche, Sprach zum Meister Fludridus: "— Hab' schon viel gehört erzählen, Wie in Frankreich man die Schlösser Schön mit Wandgemälden ausschmüdt: Schafft davon ein kleines Abbild Mir in unserm Pavillon. Hier, der Welt entrückt, versteh' ich Nichts von Stoff und Anordnung, Euch sei Alles überlassen, Aber müßt' im Stillen schaffen, Daß der alte Herr Richts wahrnimmt."

Fludribus warf in die Bruft sich: "Unscheinbar zwar ist der Auftrag, Aber ich halt's mit dem Casar: Lieber auf dem Dorf der Erste, Als in Rom der Zweite sein.

tide entablishen anneren be finalitiet flanen.

Ohnedies ift bort icon Mes Angetüncht; im Schloß bes Papftes Sat die beften Runftibeen, Die ich felbft im Bufen heate, Ein gewiffer Rafael icon Früher an die Wand gemalt. Aber Großes werb' ich leiften, Malen werd' ich nach ber Technik Buffalmaco's, ber mit Rothwein Gluth ber talten Frescofarbe Eingehaucht: ben schafft vor Mem, Schafft auch reichlich andre Atung. Richt begehr' ich reichen Lohn fonft, hochgenuß gibt ber Gebant'. bak In monumentaler Schöpfung Sich mein Binfel wirb verew'gen. Male brum faft gratis, - mal' für Sieben Schilling ben Quabratfuß."

Also malt' er schon zwei Monden In des Kuppeldachs Geviertraum, Malt' nach Buffalmaco's Technik, Denn den Rothwein trank er selber; Die Compositionen waren Elegant, voll Zeitbewußtsein Und grazioser Auffassung.

In bem erften Felbe prangte Perfeus und Andromeda. Tobt zu ihren Füßen lag ber

Meerbrach', biefer hatt' ein feines Menschenähnlich Angesicht und Cofettirte noch im Sterben Mit ber iconen Meergefang'nen. Beiter sah man Paris Urtheil. Dag ber Blid nur auf bem Belben Beile, von ber Götterbamen Schönheit ungeblendet, ichauten Diese einwarts in bie Lanbichaft, Und man fah fie nur von hinten. Gleicher Geift weht' durch bie andern Bilber: Diana und Actaon. Orpheus und Eurybife. Denn aus alter Götterfage Rimmt ber Mann von Geift ben Stoff ber. Und im Nacten nur erscheint ber Schönheit Offenbarung plaftifc. Run vollendet mar die Schöpfung, Und mit Rührung fah's ber Meifter: "Ruhig fteig' ich nun gum Sabes; Meine Werte find mein Dentmal. In des Oberrheins Cultur wird Eine neue Runftepoche Einst von Fludribus batiren."

Die geschmücken Käume sollte Rach bem Plane Margaretha's Ein Concert verherrlichen. Hei! wie schlug jung Werners Herz als Er ber Holben Wink vernahm; — Ritt sofort gen Basel, schauenb Nach dem Neusten im Gebiete Musikalischer Kunstleistung, Und er bracht' die Partituren Des venetischen Maestros Claudio von Wonteverde, Der im süßen Schäferspiele Sich der Tonkunst Preis errungen. Bracht's; das war ein groß Rumoren In der Waldstadt kleiner Kunstwelt, War ein heißhungrig Studiren, Ein Einüben, Probehalten, Undemerkt vom alten Freiherrn.

Jebo war der Tag gekommen, Das Geburtstagsfeit bes Alten. Mittagtafel hielt er plaubernb Mit bem vielgeliebten Freunde, Dem Bralaten bon Sanct Blafien; Gratulirenshalber war ber Beut zu ihm berabgefahren. Aber brunten in bem Garten Ward der Bavillon geschmudt mit Rrang und Blumen, aufgepflangt ftanb Lang die Reih' ber Notenpulte. Und allmälig tam geschlichen Durch die Seitenpfort' vom Rhein ber Des Orchefters treue Runftzunft. Ram ber junge Bürgermeifter, Reuchend unter seinem schweren

Contrabaß, auf bem fo oft er Sich bes Amtes Laft und Unmuth, Sich bie Dumniheit seines Stadtraths Geigend aus bem Sinne ftrich. Ram ber feifte Capellanus Mit ber Bioline, die er Schrill und gell au fpielen mußte. Gleich als ob bes Colibates Unbestimmtes Sehnsuchtbrangen Er in Tonen flagen wollte. Kam, bas Balbhorn unter'm Arme. Der Gehülfe vom Renteiamt. Der, gur Bein bes Borgefesten. Sich die bürre Rahlenarbeit Und bes Subtrabirens Debe Mit des Walbhorns Rlang belebte. Und auch er tam angeschritten In bem bürftig ichwarzen Rode. In bem abgetrag'nen hute, Er, ber hag're Unterlehrer, Dem die Mufica ben Mangel Des Gehalts fo icon erganate, Der, anftatt mit Bein und Braten, Suß mit Flotenspiel fich nahrte. Ramen — boch wer gahlt bie Schaar ber Instrument' und ihrer Spieler? Die Gesammtheit musital'icher Rraft bes Städtleins war versammelt. Ra. vom fernen Gifenhammer.

Bon Albbruck kam der Berwalter, Er allein der Bratsche kundig.

Wie ein Häussein reisig Kriegsvolf, Das, des Feind's gewärtig, sich in Sichern Hinterhalt gelegt hat, Also lauerten des Freiherrn Ankunft sie — und wie der Scharsschift, Eh' das Tressen anhebt, sorgiam Das Gewehr prüft, ob das Bulver Richt genäßt vom Thau des Morgens, Ob der Stein noch Funken schlage: Also, blasend, streichend, stimmend, Prüften sie die Instrumente.

Margaretha führte jeht ben Freiherrn und den Gast zum Garten. Rie gebricht's den Frauenzimmern An dem Borwand, wenn es sich um Scherz und Ueberraschung handelt; Und sie pries des Gartenhäusleins Kühle und die schöne Aussicht, Vis die beiden alten Herren Undefangen dorthin schritten. Einer Salve gleich erklang bei Ihrem Eintritt ein gewalt'ger Tusch — ein wirdelnd toller Tongruß, Und wie aus gehob'ner Schleuße Die Gewässer, Strömten drauf der Vone Wellen

Durch ber Duvertüre Thor ben Ueberraschien Herrn entgegen.

Sachverständig dirigirte Werner, nach dem Taktschlag schwang sich Klingend des Orchesters Reigen. Ha, das war ein Bogenstreichen, War ein Schmettern, ein Gegeige! Wie die Heusch's Tongewimmel, Doch der Brummbaß stöhnt, als klag' er Um verloren Seelenheil. Auf der Stirn dess', der ihn spielte, Tross der Schweiß der Pflichterfüllung.

Sinten im Orchester wirkte Alubribus, er ichlug die Baute. Und als Mann vielfeit'ger Bilbung Schlug zugleich er in ben Baufen Rlingenb bes Triangels Stahlstab. Mikmuth flammt' in feinem Bergen. Und zum bumpfen Bautenichlag flang Dumpf und grollend feine Rlage: "Dilettanten, gludlich Bolflein! Saugen froh ben Honia aus ben Blumen, die in ichweren Weben Rur bes Meifters Bruft entsproffen, Und fie wurzen ben Genuß fich Durch die gegenseit'gen Fehler. Mechte Runft ift ein titanisch Simmelfturmen. - Rampf und Ringen Um die ewig ferne Schönheit, Im Gemüthe nagt der Gram ob Unerreichtem Ideale, Doch die Pfuscherei macht glüdlich!"

Langfam legte fich ber Tonfturm. Bie nach schwerem Ungewitter, Benn ber Donner ausgehallt bat, Am gerriff'nen Wolfenhimmel Milb ber Regenbogen auffteigt: Mio folat' bem Unisono Rett ein gart Trompetenfolo. Berner blies es; leis und ichmelzenb Floh ber Klang aus ber Trompete. Doch verwundert ichaute Mancher In das Notenheft — verwundert Stieß ben Capellan ber Lebrer An ben Arm und raunt' in's Ohr ihm: "Hört Ihr wie er blast? So fteht's ja Gar nicht in ber Bartitur. Liest er etwann feine Noten Aus bes anab'gen Frauleins Aug'?"

Rühmlich wurde bas Concert zum End' geführt, — erschöpfet saßen Dann die Spieler, doch getröstet Im Bewußtsein des Gelungnen. Und es wendete zu ihnen Der Prälat sich von Sanct Blasien; Fein verbindlich, als ein Kenner

Und gewiegter Staatsmann sprach er: "Schwerer Krieg hat ichwere Wunben Unferm Beimathland geichlagen. Und es bat in beutschem Gau bie Robbeit allzustark geherricht. Lobwerth brum ift's, in ber Musen Stillem Bain fich auszuruben, Das erquidt und wirft verebelnb. Sittigt bie Gemuther merklich. Streit und Rriegeslärm verftummen. Bas hier an ben Banben pranget, Beugt bon nicht gemeinem Streben, Und was erst mein Ohr vernommen. Läßt mich Sobes benten von ben Männern, bie es ausgeführt: hat mich ichier an junge Tage, hat an Welfcland mich erinnert, Als zu Rom ich Cavalieri's Tonibylle Daphne laufchte, Und in ichaferlicher Sehnsucht Mir bas Berg zerschmelzen wollte. Fahrt brum fort, Ihr werthen Freunde, Auf ber Runft Altar zu opfern, Lagt die Ton' gusammen klingen, Saltet fern polit'ichen Saber: D es ware bocherfreulich. Ueb'rall folden Beift zu treffen."

Sprach's und tiefgerührt verbeugten Sich bie Manner bes Orchesters,

Tiefgerührt ob fo gewicht'gem Rennerlob und Rennerzuspruch. Auch ber Freiherr ichritt vergnüglich Durch die Reihen - brudt' die Sanbe, Und er ließ fofort zum Dante - Richt mit Worten bankt ein Freiherr -In ben Saal ein ausgezeichnet Studfaß Markenbier anschroten: "Gut gemacht, Ihr lieben Spielleut', But gemacht, mein lieber junger Trefflicher Rapellenmeifter! Wo sum Teufel habt Ihr all' das Schmude Beug nur aufgelefen? Und auch Ihr, herr Fludribus, habt Gut gemalt. Juft mein Geschmad fo. 's tonnten freilich Reiten tommen. Bo man Guren Götterbamen Einen Schurt aufmalen mußte, Doch ob allauftarter Radtheit Somaht Euch nicht ein alter Rriegsmann. Jebo lagt uns Gines zechen Auf bas Wohl bes ebeln Gaftes, Auf die tücht'gen Dufifanten, Ja, meintwegen auch auf's Wohl ber Göttinnen bort an ben Banben. Daß ber Winter bier am Rheine Sie nicht in die Finger frier!"

Margaretha ließ bie Männer Jest allein, fie ahnte, baß es Etwas lärmend zugeh'n werbe. An der Schwelle reichte dankend Dem Trompeter sie die Rechte; 's wäre möglich, daß der Handbruck Etwas inhaltsvoll gewesen, Doch es sehlt an sich'rer Kunde: Galt er nur dem Künstler, oder Auch dem jungen Mann als solchem?

Becher schäumten, Gläser klangen, Es begann ein scharfes Trinken, Und das Lied verschweigt das Ende. Schweigt von manchem späten Heimweg Schweigt auch von dem jähen Tode, Den in selber Racht des Lehrers Alter Hut im Rhein erlitt.

Doch um Mitternacht, als längst ber Letzte Gast nach Haus geschritten, Flüstern leise die Kastanien.
Spricht die Ein': "D Wandgemälde!"
Spricht die Andere: "D Klingklang!"
Spricht die Ein': "Ich seh' die Kukunst, Seh' zwei unbarmherz'ze Männer,
Seh' zwei große Anstreichpinsel,
Seh' voll weißer Farb' den Kübel,
Und sie decken schweigend eine
Fahle mitleidslose Tünch' auf
Götter, Helden, Fludribus.

"Andre Reiten — andre Vilber."

Spricht die Andr': "Ich hör' die Zukunst; höre aus benselben Räumen Des vierstimm'gen Männersanges Rührend schlichte beutsche Weise Auf zu unsern Wipfeln schallen. Andre Zeiten — andre Lieber." Sprechen beide: "Doch die Liebe

Ueberbauert alle Reiten!"

## Meuntes Stück.

## Rehren und Cernen.

Bind und Stromeswelle hatten Claubio non Montenerhe's Tongebilbe taum verschlungen: Da erhub fich in ber Balbstabt Schon fein anderes Gered' mehr Mis von biefer Mufica. Aber nicht von Geift und Befen Der verklung'nen Melobieen. Nicht von ihrem füßen Rachball In ben Tiefen ber Gemuther Sprachen fie; es warb geftritten, Wem der Freiherr bei dem Schlusse Allauerst ben Dant gespendet. Wem ber Abt bie schönften Worte Für die Leiftung ausgesprochen, Und was bann aus Ruch' und Reller Schlieklich aufgetragen warb. -Bie's im Schweif ber tobten Gibechs Spat noch frampfhaft zudt und zittert, Wenn bas Leben ichon entfloh'n ift. So lebt ber vergang'nen Großthat Spur noch in der Mitwelt Rlatic.

Doch profaner Flachheit ferne, Wanbelt Margaretha einsam
In der Früh des andern Morgens
Zu der grünen Geißblattlaube,
Bon den Tönen dort zu träumen
Und vorab von Werners Solo,
Das ihr noch die Seel' durchschüttert
Wie ein leises Liebeswort.
Was erblicht sie? In der Laube
Auf dem braunen Rindentische
Lag ja die Trompete selber.
Gleich dem Zauberhorn des Hüon
Wundersam Geheimniß bergend,
Stumm — und doch so redemächtig,
Sternhell glänzend lag sie da.

Margaretha stand betroffen An der Laub' verranktem Eingang: "Bar Er hier? und wohin gieng er? Barum läßt er die Trompete So unachtsam preisgegeben? Könnt' ein Wurm sich d'rein verkriechen, Könnt' ein Dieb sie weiter tragen; Ob ich wohl in's Schloß sie bringe Lu fürsorglicher'm Berwahren? Nein, ich geh' und laß sie liegen; Sollte schon gegangen sein."

— Und boch gieng fie nicht, — ihr Auge Blieb an ber Trombete haften

Wie ber Maissig an ber Angel; "Möcht' boch wissen," bacht' sie wieber, "Ob auch ich mit meinem Hauche Einen Ton könnt' d'rin erweden, Wissen möcht' ich's gar zu gern. Riemand sieht, was ich beginne, Rings umher kein lebend Wesen, Nur ber Kater Hibbigeigei Lect ben Morgenthau vom Buchse. Rur das Käservolf im Sande Treibt sein angeboren Wühlen, Und die Raupen an der Laube Kriechen ihren leisen Gang."

Also tritt fie ein, die Jungfrau, Schüchtern nimmt fie bie Trompete. Breft fie an die Rosenlippe, Aber ichier wie Schred burchaudt fie's. Da ihr Hauch im golb'nen Tonkelch Sich in lauten Schall verwandelt. Den bie Lufte weiter tragen. Beiter — ach wer weiß wohin? Dennoch tann fie's nimmer laffen. Ungefüge Gräueltone. Schneibend faliche Diffonangen Blast fie in bie Morgenftille. Dag bem Rater Sibbigeigei Sein angorisch langes Kellbaar Sich wie Raelstacheln aufsträubt. Und das Ohr sich mit der Pfote

Sanft verhaltend iprach ber Biebre: "Dulbe, tapfres Raterherze, Das fo Bieles ichon erbulbet, Dulb' auch biefer Jungfrau Blafen! Bir, wir fennen bie Gefete. Die bem alten Schöpfungerathiel. Die bem Schall zu Grunde liegen, Und wir kennen ihn, ben Rauber, Der unsichtbar burch ben Raum schwebt, Der ungreifbar wie ein Schemen In die Gange bes Gebors bringt Und in Thier - wie Menschenherzen -Liebe. Sehnsucht und Entzüden, Raferei und Wahnsinn aufstürmt. Und boch muffen wir erleben. Dag, wenn unfre Raterliebe Rächtlich füß in Tonen bentt. Sie ben Menschen Spott nur abringt, Daß als Ratenmufica man Unfre beften Werte brandmartt, Und boch muffen wir erleben, Daß bieselben Menschenkinder Solche Ton' in's Dafein rufen. Wie ich eben fie vernahm. Solche Tone, find fie nicht ein Strauß von Reffel, Strob und Dornen. Drin bie Diftel ftechend prangt? Und fann Angesichts bes Frauleins. Das bort bie Trompete handhabt. Roch ein Menich, ohn' zu erröthen,

Die Musik ber Kapen schelten? Aber dulde, tapfres Herze! Duld' — es werden Zeiten kommen, Wo der Mensch, das weise Unthier, Uns die Wittel richt'gen Ausbrucks Des Gefühls entleihen wird; Wo die ganze Welt im Ringen Nach dem Höhepunkt der Vildung Kapenmusikalisch wird. Denn gerecht ist die Geschichte, Jebe Unbill sühnet sie." —

Doch noch außer Hibbigeigei Warb von Margaretha's ersten Tonversuchen unten tief am Strand bes Mheins ein Andrer mehr zu Born gestimmt als zu Entzüden.

Werner war es. Er ergieng sich Früh mit der Trompet' im Garten, Wollt' ein Liedlein componiren In der Morgeneinsamkeit.
Erst doch legt' er sein geliedtes Schallzeug auf den Tisch der Laube, Schaute sinnend in die Rheinsluth Bon der Gartenmauerbrüftung.
"'s ist doch," dacht' er, "immer noch der Alte Zug in euch, ihr Wellen!
Rach dem Meere strebt ihr hastig, Wie mein Herz nach seiner Liebe,

Und wer ist dem Liele serner, Grüner Strom — du oder ich?"
Solcherlei Gedankenrichtung
Unterbrach der Storch vom Thurme, Der anist zum erstenmale
Seine Brut am kühlen Rheinstrand Baterstolz spazieren führte.
's war ergöslich anzuschauen,
Wie die altersahr'nen Störche
In den Ufersand sich schlichen,
Einem Aale aufzulauern,
Der verschiedentlich Gewürme
Mit Behagen dort verschlang.

Aber er, ber fo bas Stranbrecht Un ber fleinen Thierwelt übte, Sollte felbst balb Frühstück werben, Denn ber Große frift ben Rleinen, Und ber Größte frift ben Großen, Mso löst in ber Natur sich Einfach die sociale Frage. Richts mehr half ihm feine Glatte, Richts bes fetten Leibs Geringel, Richts fein tiefgefühltes Schlagen Mit bem ungeschuppten Schwanze: Eingeklemmt im jahn'gen Schnabel Des entichloff'nen Storchenvaters Bar er beffen hoffnungsvoller Jugend vorgelegt zur Theilung, Und fie hielten mit Geflapper Bürbig ihren Morgenschmaus.

Dieses sonberbare Treiben In der Rähe zu betrachten, Stieg jung Werner, dem's mit seiner Arbeit nicht gefährlich Ernst war, Aus dem Garten an den Rheinstrand. Leise seht' er dort sich nieder Auf der fäservollen Woosbant, Unter'm Hang graugrüner Weiden, Und es war ihm eine Lust, der Storchlichen Familiensreuben Stiller Zeuge dort zu sein.

Mber jegliches Ergößen Bahrt nur turz auf unserm Sterne: Selbft bem ftillvergnügt'ften Manne Wirft bas Schicfal tudisch oft 'nen Meteorftein in die Suppe. Raum verfentt in jenes Schauspiel. Dug iung Werner Tone boren Aus ber eigenen Trompete. Die ihm wie Banburenmeffer Schartig in die Seele ichneiben. "'s ift ber freche Gartnerjunge, Der fich meines horns bemächtigt," Rurnt jung Werner und erhebt fich So ergrimmt bon feinem Moossits. Dag bie Storche in ber Rabe Jählings auf zum Thurme flattern. Richt einmal die Zeit sich nehmend Ihren Mal mit fortzutragen.

Als ein armer Torso blieb er Kläglich bort am Strande liegen, Und es schweigen die Chronisten, Ob der kluge Storchenvater Wieder kam, ihn nachzuholen.

Berner Himmt inbeg zum Garten, Eilt grünen Geigblattlaube Auf ben fammt'nen Rafenbeeten, Daß ber Riefelwege Dröhnen Port sein Kommen nicht berrathe. Denn auf frischer That erwischen Will er ben verweg'nen Jungen Und auf feines Rudens Breite Rur Mufit ben Dreitact ichlagen. Also tritt er in die Laube, Rornvoll ichon die Hand gehoben, Aber wie gerührt vom Blitftrahl Sinkt fie an ber huft' ihm nieber, Und der Faustschlag blieb, sowie die Deutsche Ginheit und manch Andres, Rur ein icon gebacht Broject. Margarethen muß er ichauen, Die Trompete an ben Lippen Und bie Bangen aufgeblafen Wie ber kleine holzgeschniste Rierliche Posaunenengel In ber Rirche Fribolini. Sie erschridt als wie ein Strauchbieb, Der in Nachbars Hof ertappt wirb,

Die Trompete fällt ihr jählings Bon ber Lippe blüh'nbem Ranb. Werner milbert bie Berwirrung Durch ein feines Wortgewinde, Und ichulmeisterlich beginnt er, Der Trompetung Anfangsgründe, Regelrecht und ernft bemeffen, Jest bem Fraulein barguthun, Beigt bie Griffe, zeigt bas Sauchrohr Und wie beibes zu bemeiftern, Daß ber rechte Ton sich aufschwingt. Margaretha borcht' gelehrig, Und eh' fie's verseh'n, erwedt ihr Sauch icon wieber neue Rlange Der Trompete, die jung Werner Ihr, fich leicht verneigend, barreicht. Spielend lehrt er fie, mas einstmals Ihres Baters Caraffiere In ber Schlacht zum Angriff bliefen, Nur ein paar unschwere Tone, Aber martig und bedeutsam.

Liebe ist von allen Lehrern Der geschwindeste auf Erden, Was oft Jahre eh'rnen Fleises Richt erreichen, das gewinnt sie Mit dem Zauber einer Bitte, Mit der Mahnung eines Blicks; Selbst ein niederländ'scher Grobschmied Ist ja einstens durch die Liebe

Roch in vorgerückten Jahren Ein berühmter Maler worden. Glüdlich Lehren - glüdlich Lernen In ber grunen Beigblattlaube! 's war als stünd' des beutschen Reiches Lettes Beil auf bem Begreifen Diefes alten Reiterliebes. Und boch gieng durch ihre Seelen Gang 'ne anbre Melobie: Jenes fuße icopfungsalte Lieb ber erften jungen Liebe. Awar ein Lieb noch ohne Worte; Doch fie ahnten feinen Inhalt, Und fie bargen unter Scherzen Diefer Ahnung Geligfeit. Bon ben Tonen angefochten Ram ber Freiherr, Rundichau baltenb. Wollte gurnen, boch es wandelt' Balb ber Grimm in heitre Luft fich. Da fein Rind ihm die Fanfare Seiner alten Reiter blies. Beiter fprach er zu jung Berner: "Ihr entfaltet ja in Gurem Runftberuf 'nen Feuereifer. Wenn bas fo fortgeht, fo tonnen Bir noch Bunberbing' erleben: Selbst die Stallthur', die im Zugwind Unmelobisch knarrt und ftohnet, Selbst die Froich' im Biesenteiche

- 94.4 C. Werben noch am End' von Eures Blasens Allgewalt bekehrt."

Werner aber hielt hinfüro Die Trompete für ein Aleinob, Das der reichste Basler Kausherr Mit dem schwersten Basler Gelbsack Richt vermöcht' ihm abzukausen: Hatten Wargaretha's Lippen Ja die Strahlende berührt!

## Behntes Stück.

Inng Werner in der Erdmannshöhle:

Bon bem Felbberg trägt ein wilber Balbbach schäumend seine Fluthen Ru bem Rhein, - man heißt ihn Wehra. In bem engen Thal bort fteht ein Einzler Tannbaum zwischen Felfen; In ben Aeften fag ber hagre Bose Balbgeift Mehsenhartus. Der benahm fich heut fehr unfein, Fletichet feine icarfen Bahne, Rif fich einen Aft bom Stamme Und benagte einen Tanngapf. Rletterte auch mehrmals unwirsch Auf und nieber, wie ein Gichhorn, Rupfte einer braven Nachteul' Ein paar Febern aus bem Flügel, Biegte Schließlich fich im Bipfel Und verhöhnt die alte Tanne:

"Hoher Tannbaum, grüner Tannbaum, Rimmer möcht' ich mit bir tauschen! Festgenagelt stehst im Grund bu, Mußt erwarten, Wer zu dir kommt,

Rannft bich nicht vom Blate rfibren: Und wenn je bein Tannenschicksal Bill, bağ bu zur Ferne manberft, Rommen erft bie Menichen mit bem Scharfen Beil und hau'n und haden Dief in's Rleifch bir, bis bu umfintft. Und fie ziehen unbarmbergig Dir bas braune Rinbenfell ab, Werfen bich bann in ben Rhein, unb Bis nach Holland mußt bu schwimmen. Bflangt man auch in ber Fregatte Stolz bich auf bort und benamst bich Einen Mastbaum: bu bist boch nur Eine glattgeschund'ne Tanne. Der bie Wurzeln abgehau'n find, Und bu harmft bich auf bem Meer in Beimweh, bis ein Blig vom himmel Mast und Schiff und Mann und Maus - bie Gange Birthichaft in die Luft forenat. Sober Tannbaum - grüner Tannbaum, Rimmer möcht' ich mit bir tauschen!"

Sprach<sup>\*</sup> die Tanne: "Jeber stehe An dem Plat, wo er gewachsen, Und erfülle, was ihm obliegt! Also halten wir's im Wald hier, Und 's ist gut so, mind'stens besser, Als bei Nacht irrlichteliren, Mensch und Bieh in Dornen jagen Und versprengter Wand'rer Flüche Sich als Lohn nach Hause nehmen, Wie's bein Geisterhandwerk mitbringt. Und Wer klimmert sich um dich noch? Höchstens sagt der Bauersmann, der Teusel hol' den Meysenhartus; Doch die Andern schreiben Bücher Und beweisen, daß du gar nicht Existirest, daß das Jrrgehn Nur des Weins und Nebels Folg' sei. D, die Geisteractien stehen Schlecht ist, und viel lieber wär' ein Pstasterstein ich auf der Heerstraß', Als ein Geist vom dritten Range, Als der Waldgeist Meysenhart!"

Sprach ber Geist: "Hiebon verstehst bu Richt die Spur, mein ebler Tannbaum. Mehsenhart und seine Brüder Herrschen mächtig durch den Erdball, Ueberall, so weit die Welt reicht, Gibt's Holzwege und gibt's Menschen, Die auf diesen Psaden wandeln — Und wo immer, fröhlich, trauernd Einer seinen Holzweg schreitet: Diesen haben Wir geliesert! Laß sie zweiseln an den Geistern, Bleiben doch in unserm Bann! Heut auch werd' ich Einen etwaß Seitab führen, der soll merken, Daß der Geister Viele walten."

Bon bem Berg kam Meister Berner. Der hatt' seine junge Liebe Beit in Balb hinausgetragen, Und soweit der Mensch hienieden Glücklich sein kann, war er's: frohe Hossung schwellte ihm den Busen, Der Gedanken viele zogen Durch den Kopf, wie wenn sie nächstens Liebeslieder werden wollten, Gleich den Raupen, die sich balb zu Schmetterlingen umgestalten.

Repo wollt' er beimwärts tehren. Doch ber Balbgeift Mensenhartus Bullt' in Staub ben rechten Bfab ibm, Und gerftreuet ichritt jung Werner, Statt zum Rhein binab, lanbeinmarts. Lachend kletterte ber Waldgeift Wieder zu ber Tanne Wipfel, Schaufelte fich in ben Aeften, "Den Mann hat's!" fo fprach er höhnenb. Werner, nicht bes Weges achtenb. Gieng hinauf in's Thal von Safel, Und er tam an eine Bergwand. Schattig fühl mar bort bie Stelle. Stechpalm', Schleh' und Epheu rankten Schmiegiam um ben tablen Fels fich, Seitwärts riefelte bie Quelle.

Durch die Büsche trat jung Werner, Frischen Trunk sich dort zu schöpfen; Rah verwachsen war bas Strauchwert. Und er trat mit festem guß auf: Da schlug an sein Obr ein guidenb Schriller Rlaglaut, wie von einem Maulwurf, ber bei unterirb'ichem Bühlen in ber Schling gefangen Rab zum Tagelicht aufgeschnellt wirb. Anisternd bob sich's aus bem Grase: Bor ihm ftand ein graues Männlein. Raum brei Schuh hoch, etwas budlig. Aber aart von Antlit, feine Rlugen Meuglein blitten feltfam. Sorgiam ließ er bes Gewanbes Enden zu der Erbe wallen Und sprach hintend: "Herr, Ihr habt mich Unfanft auf ben Ruß getreten." - Sprach jung Berner: "Das bebau'r ich." Sprach bas Männlein: "Und was sucht Ihr Ueberhaupt in unser'm Thal?" Sprach jung Werner: "Reinenfalles Such' ich bie Bekanntichaft folcher Gang zwedwibrig kleiner Mannlein, Die wie Beuschreden im Grafe Bubfen und fo unnut fragen." Sprach bas Mannlein: "D fo fprecht 3hr All, Ihr plumpe, robe Menschen! Tappt mit Euren groben Fugen, Daß ber Boben brunter gittert, Und Ihr haftet boch nur auf ber Dberfläche gleich ben Rafern,

Die in Baumesrinde nisten! Glaubt, Ihr seid die Herrn der Erde, Und wollt Nichts von Denen wissen, Die in Höhen, die in Tiesen Still, geräuschlos, mächtig walten! D Ihr plumpe, rohe Menschen! Ihr verschließt Euch hinter Mauern Und erzieht in Eurer Schäbel Treibhaus mühsam ein'ge Pflänzlein, Nennt sie Kunst und Wissenschaft — und Seid noch stolz auf dieses Unkraut: Traun, dei Bergerystall und Kalkspath! Bieles müßt Ihr noch erlernen,

Sprach jung Werner: "Glüd für Euch, daß Friede heut mir im Gemüth wohnt; Hätt' sonst gute Lust, zum Dank sür Diese Capuzinerpredigt
Euch am langen grauen Bart dort
An den Stechpalmstrauch zu knüpsen!
Doch mein herz ist heut durchwärmt vom Sonnenschein der Liebe, davon
Ihr sammt Bergerystall und Kalkspath
Reine Uhnung habt; ich möchte
Jeden heut umarmen, Jedem
Eine Gutthat gern erzeigen;
Sprecht drum Wer Ihr seid und ob ich
Einen Dienst Euch mag erweisen."

Sprach ber Graue: "Dieses klingt schon

Artiger, - ich fteh' Dir Rebe. Erbmannlein find wir geheißen, Saufen tief in Rluft und Spalten. Saufen tief im Soblengrund. Büten Golb- und Silberichate. Schleifen blant bie Steincryftalle, Tragen Roblen zu bem alten Feuer in ber Erbe Mitten. Und wir beigen gut, Ihr maret Sonder uns icon All' erfroren -Rannst ben Rauch aus unsern Defen Am Bejub und Aetna ichau'n. Sorgen auch im Stillen für Euch Unbantbare Menschenfinder, Singen Guren Aluffen in ber Bergkluft icone Biegenlieber, Dag fie Euch tein Leibes anthun, Stüten morichgeword'ne Relien. Reffeln bofes Gis ber Gleticher. Rochen auch bas icharfe Steinfalz. Mifden beilerprobte Stoffe In die Quellen, die Ihr trinket: Ewig webt und unermeglich Sich ber grauen Männlein Tagwert In ber Erbenwertstatt fort. Früher haben uns die Menschen Roch gekannt, und weise Frauen, Mite Briefter tamen zu uns In die Tiefen, und fie lauschten Unfrer Arbeit, und fie fprachen:

"In den Höhlen wohnt die Gottheit."
Ihr ist seid uns fremd geworden, Aber gern erschließen wir Euch Einen Blid in's Unterird'sche, Und wir lieben insbesondre Die versahr'nen deutschen Schüler, Denn sie haben gute Herzen, Und sie sehen Mehr als Andre. Ihr auch scheint ein solcher, folgt mir! Hier im Thal ist meine Höhle, So Ihr Euch etwas zu büden Wist, so schaff' ich Euch den Eingang."

Sprach jung Berner: "Deinethalben!" — Drauf bedächtig schob bas Männlein Einen Strauch gurud bom Relfen. Und ein niebrer Gang ward sichtbar: "Kur bas Menschenaug' ift Licht bier Röthig!" iprach ber Erbmann, rieb zwei Riefel und entzündet' an ben Funten einen breiten Rienfpahn. Schritt voraus bann mit ber Leuchte. Berner folgte, forgfam mußt' er Dft fich buden, oft ichier friechen, Denn der Fels hieng tief herab. Aber bald erschloß ein weiter Boblenraum am End' bes Gang's fich, Riesenhoch die Felsenwölbung: Schlant gewund'ne Saulen fentten Bon ber Dede fich jum Boben,

An ben Manben rauft' in buntem Formenspiel bes grauen Tropfsteins Geifterhaftes Steingeweb. Bald wie Thränen, die der Fels weint, Bald wie reich verschlung'ne Rierrath Riefiger Corallenafte. Bläulich fabler unterird'icher Farbenschimmer füllt' bie Raume. Grell bazwischen auf ber Steine Ranten glangt' bas Rienspahnlicht, Aus der Tiefe klang ein Rauschen Bie von fernem Beraftrom auf. Staunend fah die Bracht jung Werner: Glaubt', er träum' von einem hoben Fremben Tempel, und es wurbe Schier andachtig ibm zu Muth.

Sprach sein Führer: "Aun, mein junger Freund, was benkt Ihr von des grauen Männleins still verborg'ner Klause? Dies ist nur ein Werktagshäuslein, Manch ein schön'res steht im Norden, Steht auch in der Alpen Klüsten, Und das schönste steht in Welschland, An dem Felsenriff von Capri, Fern im mittelländ'schen Meer.

Ueber blauen Seegrund spannt sich Dort des Tropfsteins hohe Wölbung, Aus den Wellen blitzt und sprüht ein Blaues Feuer durch das Dunkel, Schützend bedt die Fluth den Eingang. Die italischen Erdmännlein
Baden scherzend dort sich mit des Meeresalten Nereus Töchtern,
Und der Seemann scheut die Grotte.
Später einstmals darf vielleicht ein Deutsches Sonntagskind hineinschau'n,
So wie du, ein sahrend Spielmann Oder ein leichtfert'ger Maler.
Doch ist komm', wir müssen weiter!"

Mit ber Leuchte ichritt er pormarts In die Tiefe, Werner icaute. Bilb caotisch burcheinander, Relfentrummer unten ftarren. Ueber fie entstürzte icaumenb Abgrundmärts ber Söhlenfluß. Ueber hohe Blöde fletternb Traten fie in einen Schacht ein. Beimisch war's bort: im Geviertraum Bauten fich die Felsenwände Bie zu einer Siedelei. Schlanke Saulen ftanben ringsum. Bon ber Dede nieberträufenb. Langfam - burch Jahrtausenbe in Stetem Bachsthum, hatt' ber Tropfftein Sie gebilbet - anbre waren Unbollenbet noch im Werben. An bie Saulen pocht' bas Mannlein Und fie tonten tief in frembem 11 Soeffel, Trompeter.

Rhythmischem Zusammenklang. "Sind gestimmet nach der großen Harmonie der Sphären," sprach er.

In der Klause lag ein Felsblod, Glatt und rundlich, einem Tisch gleich. Daran — starr und ernst und schweigend Saß ein Mann, — als ob er schliese, Lehnt' sein Haupt er auf die Rechte, Steinern war das stolze Antlig, Und des Lebens Flamme zuckte Richt mehr drauf; dem trüben Auge War wohl manche Thrän' entströmet, Stein geworden hastet jeso Sie am Bart und am Gewand. Schauernd sah den Mann jung Werner, Schauernd stug er: "Ist's ein Steinbild? It's ein Mensch von Fleisch und Blut?"

Sprach sein Führer: "Dieser ist ber Stille Mann, mein braver Gastfreund, Den ich lange schon beherberg. War ein stolzes Menschenkind einst. Fand ihn draußen in dem Thale, Und ich wollt' den Weg ihm zeigen Nach dem Dorfe zu den Menschen. Doch er schüttelte das Haupt und Höhnisch scher Kang mir sein Lachen. Seltsam große Worte sprach er, Bald wie fromm andächtig Beten,

Bie ein Pfalm, fo wie wir fesbft ihn In ber Erbe Schoofe fingen, Balb als wie ein Fluch zum himmel; Biel auch konnt' ich nicht versteh'n. Doch es klang mir wie Erinn'rung An uralte Schöpfungszeiten. Als die grimmigen Titanen Berg und Fels zu unsern Säupten Mus bem Boben riffen und wir Scheu hinab gur Tiefe floh'n. Mitleib hatt' ich mit bem Manne, Und ich führt' ihn in die Sohle; 's hat ihm gut bei mir gefallen, Und er freut' fich, als ich ihm ber Erbmännlein Santierung zeigte. Fand fich balb zurecht in unserm Söhlenbrauche; oft gemeinsam Lauschten wir bes Tropffteins Bachsen. Blanderten auch manchen Abend Bon ben Dingen in ber Tiefe. Rur wenn auf die Menschen ich die Rebe lentte, warb er zornig, Blidte finfter und zerichlug mir Einmal fieben Tropffteinfaulen. Auch wenn Sonn und blauen himmel Ach ihm loben wollte, fprach er: "Lag bie Sonne, lag ben himmel! In ber Sonne Strahlen braugen Rriechen Schlangen, Schlangen ftechen, Leben Meniden, Meniden haffen,

Und am himmel, in ben Sternen Stehen Fragen, Fragen wollen Antwort haben und wer gibt fie?" Mso blieb er in ber Sohle, Und ber Schmera, ber erft burchfturmt' ibn. Löste fich in milbe Behmuth. Oftmals fab ich leis ihn weinen, Oft, wenn ein melobisch Weben Durch ber Saulen boblen Schaft 20a. Sag er bort, fang icone Lieber. Doch allmählig ward er ftummer; Fragt' ich, was ihm fehl', so reicht' er Lächelnd mir die Sand und sprach: "Erbmann, icone Lieber weiß ich. Doch bas schönfte hab' ich noch nicht Dir verrathen, bas beißt Schweigen. Schweigen — Schweigen: o fürtrefflich Lernt es fich in beiner Soble. Tiefe icafft Beideibenbeit. Aber talt wirb's, talt hier unten, Erdmann! und mein mubes Berg friert. Erbmann, wift Ihr auch mas Lieb' ift? Wenn bu einstmals nach Demanten Grabft und find'ft fie - nimm fie mit bir Bfleg' fie gut in beiner Soble. Birft bann nimmer frieren, Erbmann!"

Also klang sein lettes Wort mir. Schweigend sitt er nun seit Jahren Dort am Fels, — ift nicht gestorben, Lebt auch nicht, es wandelt langfam Sich ber ftille Mann in Stein um. Und ich pfleg' ihn; tiefes Mitleib Hab' ich um ben ftillen Gastfreund, Laß ihm oft ben Klang ber hohlen Saulen seine Still' erheitern, Und ich weiß, er hört es gern.

Ohne Euch zu nah zu treten, Glaub' ich, Ihr auch seib ein Spielmann, Wögt als Dienst brum, den Ihr botet, Meinem stillen Mann Eins spielen."

Sprach's: - wehmuthig griff jung Berner Rur Trompete, und wehmuthig Rlang fein Blafen burch bie Boble, Wie durchhaucht von tiefem Mitleib. Dann gebacht' er feiner eig'nen Lieb'. - wie ferner Jubel zogen Beitre Rlange burch bie Wehmuth, Rogen naber, - frifder, voller. Bie ein Auferstehungelied am Oftermorgen hallt's zum Schluffe, Und ber ftille Mann am Felsblod Nicte grußend mit bem Saupt. -Lebe wohl und traum' in Frieden. Stiller Mann, in ftiller Rlaufe. Bis die Fulle ber Erfenntniß Und die Lieb' ben Steinbann fprengt.

Durch die Söhle rudwärts giengen Werner und fein grauer Führer.

Eingetreten in bie Salle hob ber Erbmann einen Felsblod, Drunter war ein Schrein, es lagen Ebelfteine gleißend brinnen, Schriften auch und Bergamente: Einen blaffen Amethyftos Und ein paar vergilbte Blätter Rahm ber Erdmann b'raus und reicht' sie Bernern: "Dies jum Angebenten! Wird bir's einft zu bunt ba broben, Beißt bu, wo bu Obbach findest. Doch wenn boje Menichen fagen, Erdmann trüge einen Bansfuß, Dann - bei Bergeryftall und Ralffpath Sag: bas fei infam gelogen! Awar ein gang klein wenig platt ift Erdmanns Sohl', boch nur ein grober Bauer tann von Gansfuß fprechen. Best abe! bort ift ber Ausgang, Rimm ben Rienspahn, leucht' bir felber, Ich hab' anderweit zu thun!" Sprach's und froch in einen Felsspalt. Sinnend durch ber Sohle Nied'rung Gieng jung Werner; breimal ichlug er Seinen Ropf hart an die Felswand, Ch' bas Tageslicht erreicht war. Friedlich klang die Abendglode Durch bas Balbthal ihm zum heimweg.

## Elftes Stück.

## Der hanenfteiner Anmmel.

Durch ben Schwarzwald zieht ein Summen, Summen wie von Bienenschwärmen. Summen wie von nabem Sturmwind. In bem Wirthshaus figen wilbe Buriche, - ichallend bröhnt ber Fauftichlag Auf ben Tifch: "Schafft neuen Wein ber Jeto tommen anbre Beiten Für bas Sauenfteiner Länblein." - Auf bem Speicher hebf ber Bauer Dielen auf, holt die vergrab'ne Rabichlofflint' herfür, die roft'ge, Holt die lange Hellebarbe. - Bon bem Rugbaum fieht's ber Rabe, Rracht: "Hab' lange Reit gefaftet: Balb gibt's Fleisch auf meine Tafel: Bauerlein, bu follft mir ichmeden!"

Setzt von allen Bergeshalben Bieht's nach Herrischried zum Markt hin, Dorten ift ber Sitz ber Einung, Dort wird Einungstag gehalten. Aber nicht wie sonst im schwarzen

Sammetwams, im rothen Bruftlas. In ber hoben weißen Salstraus' Rommt der Hauensteiner heute: Der ben Sarnifch umgeschnallet, Rener trägt ein Leberfoller: In ben Luften weht die Landfahn' Flatternd, und die Morgensonne Blist auf Spieg und Morgenftern. Bor ber Rirche, auf bem Martiplat, Stanben bie Bemeinbealt'ften, Einungsmeifter und Stabhalter; "Still, Ihr Mannen!" rief ber Baibel, Still warb's - auf ber Rirche Stufen Trat ber Sauensteiner Rebmann, Eine Schriftung in ben Sanben, Strich ben grauen Bart unb fprach:

"Sintemal die boje Kriegszeit
Stadt und Land hat schwer geschädigt
Und die Schulblast hart vermehrt:
Hat zur Deckung dieser Röthen
Jetzt die gnäd'ge Herrschaft eine
Reue Umlag' ausgeschrieben,
Jedem Hausstand sieben Gülben
Und den led'gen Wannen zwei.
Rächste Woch' sie einzutreiben,
Wird der Seckelmeister kommen,
Ulso schreibt das Waldvogteiamt."
"Schlagt ihn tobt, den Seckelmeister!
Gott verdamm' ihn!" ries's im Hausen.

"Doch dieweil der Arieg uns selber Sattsam heimgesucht, — auch Viel' um Haus und Hof dabei gekommen, Und dieweil in unsern Rechten Es verdrieft steht, daß mit Ausnahm' Dess', was Brauch und herkomm' heischet, Steuersrei das Land verbleibe: Meinen viel verständige Männer, Diese Ford'rung sei unbillig, Und man sollt' auf unsern alten Landesrecht' und Privilegh Fest verharr'n und Rüt bezahlen."

"Nüt bezahlen!" rief's im Haufen.
"Darum ha'n wir Euch berufen,
Um der Einung Spruch zu bören."

Wie am fernen Meer die Brandung, Schallten wild verworrne Stimmen: "Borwärts, Fribli! Mund auf! reden Soll der Bergalinger Fribli, Der versteht's, — wir Andern Alle Meinen's so wie er." Und jeso Sprach der Mann, den sie gerusen, Sprach's mit schlau geknissnen Augen, Sprach's auf einem Sägklotz stehend:

"Merkt Ihr endlich, bumme Bauern, Bo's hinauswill? Eure Bäter Gaben einst ben kleinen Finger, Jeso packt man schon bie Hand Euch; Gebt fie nur! - in Anrgem gieben Sie das Well Euch ganz vom Leib! Wer hat Recht, uns zu befehlen? Frei im Tannwald baust ber Bauer, Ueber ihm ftebt nur die Sonne: Alfo ift's in unfern Robeln. Aft's im Einungsbuch zu lefen; 's fteht Richts b'rin von Zins und Frohnben Und leibeig'ner Dienstbarkeit. Doch fie kommt, wenn Ihr nicht abwehrt. Wifit Ihr, wer bagegen Schutz gibt? Pount' es brüben bei den Schwyzern Und im Appenzell erfragen: Der ba!" - und er schwentte grimmig Ueber'm Saupt ben Morgenftern -"Und vom Tannbaum pfiff mir jüngst um Mitternacht ein weißer Bogel: Mte Beiten, gute Beiten, Freie Bauericaft im Balbe: So Ihr fie mit Spieß und Flinten Sucht, werd't Ihr fie wieberfinden. Amen jett! 3ch hab' gesprochen."

Bild Geschrei ertönt' im Hausen.
"Der Mann sagt's uns," sprach ein Mancher,
Und: "Zum Teusel mit der Herrschaft! Fener in die Steuerlisten! Die Herrn Schreiber sollen sehen, Ob mit ihren Tintensässern Sie das Feu'rlein löschen können!"

Sprach ein Anbrer: "Walbvogt, Walbvogt! haft mich jungft in Thurm geworfen, Schmale Apung, Brunnenwasser! Glaub', bu haft auch Wein im Reller, Bollen biefen ist versuchen, Balbvogt! wollen Rechnung halten!" Rief ein Dritter: "Gut Gewehr, bas Manchen Auerhahn icon birichte, Freu' bich jeto auf bie Hochjagd Und triff aut, wir schießen balbe Rach bem ichwarzen Doppelaar." Mio fummt' es burch ben Saufen, Und so wie gur Reit ber Seuche All' bas gleiche Fieber anpact. So rumorte jest in Aller Berg ein bofer Bauerngorn. Fruchtlos iprach ber vielerfahrne Balthes bann von Willaringen:

"Benn ber Gaul am Schwanz gezäumt wird, Kann ber Mann nicht auf ihm reiten, Benn ber Bauer mit Rumoren Recht verlangt, geht's hinterfür stets, Und zum Schluß bekommt er Prügel, Drum heißt's schon seit langen Zeiten: Seid ber Obrigseit gehorsam, Und ich mein' —" boch unfreiwillig Schloß sich hier die Friedensmahnung: "Berst hinaus den alten Balthes! Gott verdamm' ihn! Weint es treulos,

Bill bie Landessach' verrathen!" Brüllt' es ringsum, Steine flogen, Spieße drohten, mühsam bedten Benig Freunde ihm den Rückgug.

"Aurz und gut, was braucht's das Reben?" Schrie der Bergalinger Fridli,
"Wer der Landschaft alten Rechten Treu bleibt und dafür in's Feld zieht, Heb' die Hand auf!" — und sie hoben Hurrahrusend rings die Hände. Bassenklirren, — Fahnenschwenken, — Kampsgeschrei, — bald schlug die Trommel, Und desselben Tags noch zog der Helle Hausen. Die Waldstädte zu berennen.

Drauß' im Forst, vom Tannenaste, Sah der Waldgeist Mensenhartus Höhnisch auf den Bauernheerzug. Sprach: "Glüd auf die Reis", Ihr Herren! Euch brauch ich nicht irr' zu führen, Seid auf einem guten Holzweg!"

Boten reiten, Wächter blasen, Frauen jammern, Kinder schreien, Durch das Thal ertönt die Sturmglock'. Bürger rennen durch die Gassen: "Schließt das Thor! besetzt die Mauer, Schafft zum Thurme die Carthaunen!"

Bom Baltone ichaut ber Freiherr, Schaut, wie fich's im Tannwald regte, Bie von allen Bergespfaben Dunkle Maffen nieberftiegen. "Traum' ich ober wach' ich?" fprach er, "bat ber Bau'r vergeffen, daß vor Mehr als hundertfünfzig Jahren Schon folch Spaffen ihm gelegt warb? Glaub' mahrhaft, es blist vom Bald wie Bidelhauben und Sallparten. But gebacht, Ihr herrn vom Balbe! Babrend an ber Donau unten Jest bem Türk' ber Raiserabler Seine Fang' verfpuren laft: Glaubt Ihr, konnt' man ihm so leichthin bier am Rhein 'ne Feber rupfen! Seht Euch vor, daß Eure Rechnung Sich nicht falsch zeig', und am alten Freiherrn foll es heut nicht fehlen. Euch ein Supplein einzubroden."

Sprach's und gieng hinab zur Stube, Warf sich um den Büffelkoller, Warf sich um den Reiterpallasch, Rief dann seine Hausgenossen: "Sett die Wassen in Bereitschaft, Haltet Wache auf den Thürmen, Zieht die Zugbrück" auf und laßt mir Keinen ungelad'nen Gast ein! Ihr, herr Werner, ordnet dann das

Will die Landessach' verrathen!" Brüllt' es ringsum, Steine flogen, Spieße drohten, mühsam beckten Benig Freunde ihm den Rückzug.

"Kurz und gut, was braucht's das Reden?" Schrie der Bergalinger Fridli,
"Wer der Landschaft alten Rechten Treu bleibt und dafür in's Feld zieht, heb' die Hand auf!" — und sie hoben hurrahrusend rings die Hände. Wassenstieren, — Fahnenschwenken, — Kampsgeschrei, — bald schlug die Trommel, Und desselben Tags noch zog der helle Hausen ab in's Rheinthal,

Drauß' im Forst, vom Tannenaste, Sah der Waldgeist Meysenhartus Höhnisch auf den Bauernheerzug.
Sprach: "Glüd auf die Reis", Ihr Herren! Euch brauch ich nicht irr' zu führen, Seid auf einem guten Holzweg!"

Boten reiten, Wächter blasen, Frauen jammern, Kinder schreien, Durch das Thal ertönt die Sturmglod'. Bürger rennen durch die Gassen: "Schließt das Thor! besetzt die Mauer, Schafft zum Thurme die Carthaunen!" Bom Baltone ichaut ber Freiberr. Schaut, wie fich's im Tannwald regte, Bie von allen Bergespfaben Dunkle Maffen nieberftiegen. "Traum' ich ober wach' ich?" fprach er. "hat ber Bau'r vergessen, bag vor Mehr als hundertfünfzig Rahren Schon fold Spaffen ihm gelegt marb? Glaub' wahrhaft, es blist vom Wald wie Bidelhauben und Sallparten. Gut gedacht, Ihr herrn vom Balbe! Bährenb an der Donau unten Rest bem Türk' ber Raiserabler Seine Fang' verspüren läßt: Glaubt Ihr, konnt' man ihm so leichthin Bier am Rhein 'ne Feber rupfen! Seht Euch vor. daß Eure Rechnung Sich nicht falfch zeig', und am alten Freiherrn foll es heut nicht fehlen, Euch ein Supplein einzubroden."

Sprach's und gieng hinab zur Stube, Warf sich um ben Büffelkoller, Warf sich um ben Reiterpallasch, Rief dann seine Hausgenossen: "Sett die Wassen in Bereitschaft, Haltet Wache auf den Thürmen, Zieht die Zugbrück' auf und laßt mir Keinen ungelad'nen Gast ein! Ihr, herr Werner, ordnet dann das

Beitre, hiltet mir mein Schlößlein Und mein Theuerstes, die Tochter. Fürcht' dich nicht, lieb' Margaretha, Muth ziemt dem Soldatenkind. 's sind nur ein paar schwarze Raben Bon dem Bald herabgeslogen, Nöchten an der Balbstadt Mauer Sich das hirn etwas erschittern. B'hüet Euch Gott! ich selber geh' auf Meinen Posten ist, auf's Rathhaus."

Beinend in des Freiherrn Arme Barf sich Margaretha, dieser Küßt' sie freundlich auf die Stirne, Schüttelt' Berner dann die Rechte, Schritt hinunter drauf zum Markt.

Rlagend zogen aus dem Stifte Dort die Damen nach dem Münster: "Sei uns gnädig, Fridoline!" Bor der Hausthür stand der Anopswirth, Sprach: "Jst's Zeit schon, gnäd'ger Herre, Daß man Gold und Silber in des Kellers tiesste Tiesen grädt?" Sprach der Freiherr: "Schämt der Frag' Euch! Zeit ist's nur, daß Ihr vom Ragel Eure Wehr nehmt und zum Thor geht, Borwärts, alter Karpsenssischer!"

In bem Rathhaussaal beriethen

Bürgermeifter fich und Stabtrath: Mancher von ben weisen Batern Macht' ein bang Gesicht, als mar' ber Rungste Tag bereingebrochen: Manchem fielen seine Gunben Centnerichwer auf's Berg, er feufzte: "Schüt uns Gott vor biefer Landplag', Und ich will zeitlebens nie mehr Gelb auf bobe Rinfen leihen. Baisengut unrecht verwalten, Sand in das Gewürze thun." Einer hatt' auch icon beantragt: "Schickt bem Bauer Fleisch und Beines Eine Lief'rung vor bas Thor und Ein paar Dugend Goldbublonen, Dag er feines Beges gieht; Die in Balbshut mogen feben, Bie fie fertig mit ihm werben."

Bu dem Stadtrath trat der Freiherr: "Run, Jhr Herrn! glaub' schier, Jhr hängt die Köpse — rüstig an die Arbeit! Als der Schwed' vor Euern Mauern Lag, sah's ernst aus; heut ist's nur ein Fastnachtspiel; — Ihr habt ja sonst Euch An der Musica ergöget Und versteht Euch auf den Brummbaß. Frisch, Ihr Herren vom Orchester! Laßt Eins spielen, — die vor'm Thore Werden schleunigst heinwärts tanzen, Ch' ein kaiserlich Commando Ihnen das Finale bläst."

Sprach's. In Beiten ber Berwirrung Birtt am rechten Blat ein traftig Wort oft Bunber. Biele richten An des Andern Muth fich felbft auf. Und an einem festen Willen Rraft'gen Sunberte ben ihren. Rach bes Freiherrn grauem Schnurrbart Schaute berggestärft ber Stabtrath: "Ja, bas ift auch unfre Meinung: Boll'n das Städtlein tapfer halten, Commandiren foll ber Freiherr! Der verfteht's: - bas Donnerwetter Schlag' in die verfluchten Bauern!" Durch die Strafen tont' Allarmruf; Ru bem Stadtthor, wo ber schmale Erbwall nach bem Festland führt. Schritt bewehrt bie junge Mannschaft. Auf ber Baftion ftand grimmig Flubribus, der Frescomaler, Der hatt' ein paar junge Buriche Dort gesammelt, und fie ichleppten Eine alte Wallfanone Aufwärts. - lächelnb fah's ber Freiherr, Aber Fludribus fprach würdig: "Wen die Runft geweiht, ben giert ein Schat universaler Bilbung. Gebt ihm Raum, als Staatsmann wie als Feldherr wird er fib'rall groß sein. Scharfen Blick hab die Gesahr ich hier erkannt, doch wie Cellini Bon der Engelsburg zu Rom einst Frankreichs Connetabel todtschöß:

So — auf leider schlechtre Feinde — Kanonirt hier Fludribus!"

"Bringt sie nur nicht All' um's Leben!" Sprach ber Freiherr — "und verschafft Euch Borher Pulver auch und Rugeln. Das Geschütz, das ihr hier schleppt, wird Schwerlich sich von selber laden!"

Drauß', zum Rheinesufer, tam ber Bauern Schaar jest: Inurrend icauten Sie bes Städtleins hohe Mauern. Sie das wohlverschloff'ne Thor. "Füchslein fitt in seinem Loche, Ruchslein hat den Bau verrammelt. Bauer wird bas Füchslein graben." Rief ber Bergalinger Fribli: "Bormarts, will ben Beg Euch zeigen!" Trommelwirbel ichlug gum Sturme, Schwere Sadenbuchien frachten; Durch den Pulverbampf, wild jauchzend, Rannt' ein Trupp ist gegen 's Thor bin. In der Mauer Boichung batt' der Freiherr rings bes Stäbtleins Schugen Wohl vertheilt, und schweigend sah er

Anf des wilden Haufens Anprall:
"Schad' ist's," dacht' er, "für die gute Kraft, die unnütz hier verendet!
's ließ ans diesen Lämmeln sich ein Trefslich Regiment sormiren."
"Fener jett!" schallt sein Commando. In die Stürmer flog ein scharfer Gutgezielter Angelgruß, sie Ständten sliebend anseinander, Wie die Kräh'n, wenn des verborg'nen Jägers Blei in ihren Schwarm schlägt.

Aber Mancher lag auf fühlem Grund; beim Apfelbaum am Ufer Sprach mit matter Stimme Einer Zu dem fliehenden Gefährten: "Erüß' mir meine alte Mutter, Grüß' auch die Berena Frommherz, Sag' fie könn' getrost vom langen Uiderhans den Trauring nehmen, Denn der Seppli färbt mit seinem Herzblut ist den weißen Rheinsan!"

Bahrend so am Thor scharmützt ward, Spähten Andre, ob das Städtlein Sich vom Müden paden ließe. Unterhalb am Rheine stand ein Lachsfang, große Fischerkähne Lagen bei der Bretterhütte. Dorthin kam ein andrer Hausen. Ein verweg'ner Bursch von Karsau Führte sie, er kannte an dem Rheine jeden Schlich, und manchen Fisch aus fremden Neben hatt' er Rächtlich dort sich schon geholt. In drei wohlbemannten Nachen Fuhren diese dort stromauswärts. Weidendäume, dicht Gestrüppe Und des Rheins gekrümmte Strömung Deckten sie vor fremdem Blick. Wo des Freiherrnschlosses hoher Garten auf gewöldter Mauer Nach dem Rhein ragt, hielten sie die Kähne an; leicht war die Landung.

Auf bem Dach bes Gartenhäusleins, Drin einst Fludtibus gemalet,
Saß der Kater Hibdigeigei.
Mit Befremden sah der Biedre
In der Tiefe Spieße funkeln,
Sah, wie Einer, mit den Zähnen
Seinen blanken Säbel haltend,
An der Mauer sich emporschwang,
Wie ein Zweiter folgt und Dritter.
Brummend sprach drauf Hibdigeigei:
"'s wär' zwar billig, daß ein weiser
Kater zu der Menschen dummen
Streichen sich neutral verhielte,
Doch ich hasse diese Bauern,
Hasse der Geruch des Kuhstalls.

Dessen Sieg ber europä'schen Bilbung seine Atmosphäre Gänzlich ruiniren würbe. Seht Euch vor, Ihr Herren! seit am Capitolium ber Gänse Warnruf in ben Galliersturm klang, Kimmt bas Thiervolk seinen ernsten Antheil an der Weltgeschichte."

Bornig richtet' er empor sich, Bornig krümmt' er seinen Buckel Und erhob ein grauenhaftes Ohrzerreißendes Miauen.

An bem Erferthurm vernahm ben Reterichrei ber treue Anton, Und er schaute unwillfürlich Rach ber Richtung: "Beil'ger himmel, Feind' im Garten!" - fein Signalicus Rief bes Schloffes andre Süter. Werner tam, mit Bligesichnelle Ordnet er bie wen'gen Mannen: "Sierher bu - bort bu - und feuert Nicht zu frühl" hoch wogt bas Herz ihm. "Bei, mein Degen, halt bich brav!" Untief war um's Schloß ber Graben, Schier vertrodnet, aus bem Schilf jest Buchs es auf wie Spieg und Schwerter. Tropige Gestalten flettern Am verwitterten Geftein auf, Büchsen fnattern, Bolgen gifchen,

Arthieb dröhnt an alte Pforte, Angriff rings, Getös und Schlachtschrei: "Herrenschloß, bald bift du unser!" Zwischen durch manch' dumpfer Fall in Wassergraben, — blut'ge Wellen. Hell am Thor klingt Werners Stimme: "Brav so, Anton! — jest auf's Korn nimm Links den Burschen dort, den schwarzen, Diesen rechts besorg' ich selbst. Fest und drauf! — schon weicht der Hause!"

Abgeschlagen war ber erste Angriff, blut'gen Kopfes zogen Sich die Stürmer rückwärts in den Schut der mächtigen Kastanien. Höhnisch schalt's zum Schloß hinaus: "Schlechte Kitter, schlechte Knechte, Sitzen hinter sesten Mauern, Kommt zum ehrlichen Gesechte, Wenn Ihr Muth habt!" — "Tod und Teusel! Bugdrück" nieder!" herrschte Werner. "Fällt die Wehre! Borwärts! — Höhnen?! In den Rhein jest mit den Hunden!"

Rieber rasselte die Zugbrüd'. Allen vorwärts stürmte Werner In den Hausen, überrannt' den Burschen, der den Weg gewiesen: "Wenn der Degen stumpf ist, Schurke, Kommt's an dich, — dein harrt die Faust nur." Aus ben Feinben ragt' ein ftarker Rriegsmann, tropig schaut' bas Auge Aus verwettertem Geficht vor. 's mar ein alter Ballenfteiner, Den ber Spaß an Priegshantierung In ber Bauern Reiben führte. "hier ift Stahl zu beißen, Alter!" Rief jung Werner, seine Rlinge Sauste ichneibig burch bie Lufte, Doch bes Rriegsmann's Bellebarbe Fieng ben Sieb: "Richt übel, Burichlein! Hier die Antwort!" - blutig träuften Berner's Loden: auf ber Stirne Rlafft' ber Streich ber Bellebarbe. Doch ber fie geschwungen führte Reinen zweiten, - tief im Salfe, Wo ber Harnisch ihn nicht bedte, Saß jung Werners Stahl: - er wantte Roch brei Schritte — niedersant ber Arm ihm: "Teufel, ichur' bein Feuer, Haft mich balb!" Tobt lag ber Mte.

Werner, schirm' bein junges Leben! Tobend stürzte sich der Bauern Hausen auf die wen'gen Männer; An Kastanienstamm gelehnet, Matt noch mit dem Schwert sich bedend, Stand jung Werner, — um ihn hielten Treu die Diener Widerpart. Gnad' dir Gott! die Wunde brennet,

Aus ber Fauft entfällt ber Degen, Aug' umflort fich - nach ber blut'gen Bruft icon gudt ber Feindesftahl. Da - noch mag fich Alles wenben, Fernber tont, wie gur Attaque, Ein Trompetenftoß vom Schloffe, Dann ein Schuß — ber fturzt — jest eine Salve, - "brauf!" fo commanbirt ber Freiherr, und in wilbem Flüchten Stäubt jum Rhein ber Bauernichwarm. Freu' bich Werner — Freunde naben Und mit ihnen Margaretha! Mis ber Rampf im Garten tobte, Stieg fie auf zum Schlogbaltone Und fie blies - unwiffend felber, Bas fie wolle, - blies, als Rothschrei Angftgepreßter Geele, jenes Schlachtfignal ber Raiferlichen, Das fie tanbelnb unter Scherzen In der Laube einft gelernt. Es vernahm's bes Freiherrn Mannichaft, Die bom Strauß am Thor gurudtam, Und ben Schritt beflügelnd bei ber Jungfrau Rampfruf brangen jebo Bum Entfat fie in ben Garten. Frauenherz, bu weiches, zages, Wer hat also bich gestählt? -

"Gott, er lebt!" fie neigte milb fich Bu ihm nieber, ber auf grunem Gras lag im Kastanienschatten, Strich die blonden, blut'gen Loden Bon der Stirn: "Hast brav gesochten!" Watt noch hob sich Werners Auge, Ist's ein Traumbild, was es schauet? Schloß sich dann; — auf zwei Gewehren Trug man ihn zum Herrenhaus.

## Zwölfles Stück.

Inng Werner und Margaretha.

In der Schloßkapelle brennt ein Einsam stadernd Lampenlichtlein, Leuchtet mild auf das Altarbild, Oraus die Königin des Himmels Gnädiglich herniederschaut. Bor dem Bilbe stehen frische Rosen und Geraniensträuße, Betend kniet dort Margaretha:

"Schmerzgeprüfte, Gnabenreiche, Die du unser Haus beschirmest, Schirm' auch ihn, ben bose Wunde Krant auf's Krantenlager fesselt, Und verzeihe, so es etwann Unrecht wäre, daß ich selber Unablässig sein gebenke."

Hoffnung und Bertrauen senkten Sich in's Herz mit bem Gebet. Heiter stieg der Treppe Stusen Margaretha auswärts; — an des Kranten Schwelle stand der graue Hausarzt, und er winkt' ihr, daß sie

Leisen Schrittes vorwärts gehe. Ungefähr auch wußt' er, welche Frag' an ihn gerichtet würde, Sprach beßhalb gebämpster Stimme:

"Seib getroft, mein gnädig Fräulein, Frisches Blut und starke Jugend Krankt nicht lang an solchen Schmarren. Schon hält der Genesung Bote, Milber Schlummer, ihn umfangen, Heut noch darf er wieder ausgeh'n." Sprach's und gieng; es harrte manche Schuß- und hiebwund' seiner Psiege Und er mied unnützes Plaudern.

Leise in jung Werners Stube Eintrat jeho Wargaretha, Schen neugierig schauend, ob ber Arzt ihr wahre Kunde gab. Sanst entschlummert lag jung Werner, Blaß und jugenbschön, gleich einem Warmorbildniß. Wie im Traume Hielt er ob der Stirn' und ob der Frischvernarbten Wund' die Rechte, So wie Einer, der das Aug' vor Blendend lichter Sonne beckt; Um die Lippen spielt' ein Lächeln.

Lange schaut' ihn Margaretha — Lang und länger, — also mocht einst In des Ida Wälbern auf den Süßen Schläfer, ben Endymion, Rieberschau'n die Götterjungfrau. Mitleib hielt ihr Aug' gebannet, Ach! und Mitleib ist ein fruchtbar Erbreich für das Pflänzlein Liebe. Sie entsproßt aus unsichtbarem Saattorn diesem reichen Boden Und durchzieht ihn bald mit tausend Feinen sesten Wurzelfasern.

Dreimal hatte Margaretha Schon ben Schritt gur Thur gelenket, Dreimal tehrte fie zurud, unb Leise trat fie an sein Lager. Auf bem Tifchlein ftanb ein fühler Beiltrant, ftanben Argeneien, Doch fie mischte nicht ben fühlen Beiltrant, nicht die Arzeneien: Beugte ichen zu ihm fich nieber. Scheu, - fie magte taum zu athmen, Dag fein Sauch ben Schlumm'rer ftore, Schaute lang auf bas geschloff'ne Aug', und unwillfürlich neigten Sich bie Lippen, - boch Wer beutet Mir bas feltfam fonberbare Spiel ber erften Liebesneigung? Schier bermuthen barf ber Sang, fie Wollt' ihn kuffen: nein, fie that's nicht, Schredte jab zusammen, - feufzte, -

Schnell sich wendend, einem schenen Reh gleich, floh fie aus ber Stube.

Wie ber Mann, ber lang in finft'rer Rerternacht auf feuchtem Strob lag. Schier verwundert auf bem erften Freien Gang jest in bie Belt ichaut: "Sonne, icheinst bu nicht viel beifer? Simmel, bift bu nicht tiefblauer?" Und sein Aug' audt, ungewohnt bes Langentbebrten Tagesicheins: Also schreitet ber Genes'ne Bieber in's gefunde Leben. Frischer, warmer, zufunftfreud'ger Liegt's por bem erftaunten Blide Als zuvor, und jubelnd grußt er's. -"Welt, wie bift bu schon!" so klang es Auch von Werners Munde, als er Langfam von bes Schloffes Treppe Ru bem Garten nieberftieg. An ben Stab gelehnet stand er Lange ftill und fog ber Sonne Strahlen, fog ber Blüthen Düfte Sochaufathmend ein, bann ichritt er Langiam vor nach ber Terraffe. Sett' fich bort in warmen Sonnschein Auf bie Steinbant, - Bienen fummten. Schmetterlinge flogen in ben Blübenben Raftanienzweigen Aus und ein, als war's ein Wirthshaus. Grün burchsichtig, leise rauschenb Trug der Rhein die Fluthen weiter, Wohlbemannet schwamm ein Tannsloß Schlangengleich stromab gen Basel. An dem User dis zum Knie im Wasser stand ein Fischersmann und Summt' sein Liedel vor sich hin:

"Bauer kommt mit Spieß und Flinten, Bauer will bie Walbstadt stürmen, Bauer will mit Destreich kriegen: Bauer, bas gibt insgemein Theure Rechnung hinterbrein, Greif in Sad und zahl ben Spaß! Sieben Gülben war zu Biel bir, Sind jest einundzwanzig worden; Einquartierung, theure Gäste, Und bas Pflaster beim Chirurgus: Bauer, bas gibt insgemein Theure Rechnung hinterbrein, Greif in Sad und zahl ben Spaß!"

Freudig sah jung Werner in die Landschaft und zum Rhein himunter, Doch er hemmte die Betrachtung; An der sonnumglänzten Mauer Sah er einen Schatten huschen, Schatten wie von Loden, wie von Frau'ngewand und Werner kannt' ihn. Durch den Laubgang kam mit Lachen Margaretha, sie besah des

Katers grazioses Spielen: Der hatt' in dem Gartenhäuslein Eine weiße Maus gefangen, Fraß sie nicht, nur mit den Pfoten Hielt er sie und schaut' mit gnab'gem Herrscherblick auf die Gefang'ne.

Bon bem Sig erhob sich Werner, Ehrerbietig grüßend, und es Flog ein süchtiges Erröthen Ueber Margarethas Wangen: "Gott zum Gruß, Herr Werner," sprach sie "Und wie geht's Euch? lang war Euer Mund verstummt, mit Freuden hör' ich Kunde von ihm selber jest."

"Seit die Stirne mit des Feindes Hellebard' Bekanntschaft machte,
Beiß ich kaum" — erwidert' Werner,
"Wo mein Denken und mein Leben Hingestogen, dunkle Wolken
Lagen über'm Haupt, doch heute
Stieg im Traum ein lichter Engel
Zu mir nieder, und er neigte
Sich zu mir: Steh' auf und freue
Dich des jungen Lebens, sprach er,
Und so war es; festen Schrittes
Konnt' ich heute schon hieher geh'n."
Abermals auf Margarethas
Wangen slammt's wie Worgenröthe,

Als jung Werner von dem Traum sprach, Und sie schaute rückwärts, — scherzend Fiel sie dann ihm in die Rede:

"Und Ihr mustert jeto wohl das Schlachtfelb. Ra, es war ein heißer Tag, noch brummt's wie Flintenschuß und Sturmgetos burch die Erinn'rung. Wifit Ihr's noch: bort an bem Baume Standet Ihr. - bort, wo ber Flieber Lustig aufblüht, lag ein Tobter, Bier, wo jest ber Sommerfaben Leichtes Spinnweb burch bie Luft fliegt, Blitten Spieß' und Feinbesmaffen. Dort, wo noch ben frischen weißen Ralf bie Mauersteine tragen, Brach bie wilbe Flucht fich Durchgang. Ra. Herr Werner. - und am Schloß bort hat ber Bater bos gescholten. Daß man sich so übermüthig Red in bie Gefahr gefturat."

"Tod und — boch verzeiht, mein Fräulein, Daß ich schier gestucht," sprach Werner.
"Jene haben uns gehöhnet, Und ba bleib' ein Andrer ruhig. Wenn ich solch ein giftig Wort hör', Flammt bas herz und zucht die Faust mir, Kampf, kein ander Mittel weiß ich, Kampf! und mag die Welt barüber Krachend auch in Trümmer geh'n. Hab' tein Fischlut in den Abern, Heute, — jett — ein matter Kriegsmann — Stünd' ich in dem gleichen Falle Wieber am Kastanienbaum."

"Bofer Mann," icalt Margaretha, "Daß ein zweiter Bellebardhieb Euch die erfte Narb' burchfreuste. Dag - und - wißt Ihr auch, wem Guer Bagniß schweres Bergleib brachte? Bist Ihr, wer um Euch geweint hat? Rief't Ihr wied'rum: Rugbrud' nieber! Benn ich flebentlich Euch bate: Werner bleibt - herr Werner, bentt auch An die arme Margaretha? — Wenn ich - boch nicht weiter spann fich Der bewegten Rebe Faben, Was ber Mund schwieg, sprach bas Auge: Bas das Aug' schwieg, sprach das Herze: Fragend, träumend bob jung Werner Seinen Blid empor zu ibr: "Sterb' ich ober find' ich beute Awiefach hier mein junges Leben?" Und sie flog in seine Arme. Und fie bieng an feinen Lippen, Und es flammte brauf ber erfte Schwere, füße Rug ber Liebe. Burpurgolben burch ber bunkeln Bäume Bipfel fiel ber Sonne Streiflicht auf zwei fel'ge Menichen,

Auf jung Werners blaffes Antlit, Auf die holberglühte Jungfrau.

Erfter füßer Rug ber Liebe! Dein gebenkend überichleicht mich Freud' und Wehmuth: Freude, daß auch Ich ihn einstmals füssen durfte, Behmuth, daß er icon gefüßt ift! Dein gebenkend wollt' ich beut' ber Borte iconfte Blumen pflüden. Dir jum Rrang und Chrenftrauß: Doch ftatt Worten traten Bilber Bor mich bin, anschauend flog die Seele über Reit und Raum. Fern in alten Schöpfungsgarten Sah ich; jung lag dort bie Welt im Barten Sauch bes Erft-Geword'nen, Roch nach Tagen gahlt' ihr Alter; Abend war's, feinduft'ge Röthe Blangt' am himmel, in bes Stromes Fluthen taucht' die Sonne nieder, Un dem Ufer, spielend, ichergend Tummelten fich bie Bethiere, Durch ber Balmen Schattengange Ram bas erfte Menichenpaar. Schauten ftumm in's Weite, in ber Jungen Schöpfung Abendfrieben, Schauten stumm sich bann in's Auge. Und fie füßten fich -. Wieder sab ich, und es stieg ein

Dufter Bilb bor meinem Blid auf: Racht am himmel, Sturm und Wetter, Berge berften, aus ben Tiefen Schäumen bie Gemäffer aufwarts; Ueberfluthet ist die alte Erbe, und fie geht au fterben. Rach ber Rlippe zischt bie Brandung, Rach bem Greis und nach ber Greifin, Rach ben beiben letten Menichen. Rest ein Blit: ich fab fie lächelnb Sich umarmen und fich fuffen. Stumm fich fuffen; - Racht bann, - braufenb Rif gur Tiefe fie bie Sturmfluth. So ersah ich's, und ich weiß jest, Rug ift mehr als Sprache, ift bas Stumme bobe Lied ber Liebe, Und wo Wort nicht ausreicht, ziemt bem Sanger ichweigen, barum ichweigenb Rebrt ber Sang gurud gum Barten. Dort an ber Terraffe Stufen Lag ber würd'ge Sibbigeigei. Mit gerechtem Staunen fab er. Bie bie Berrin bem Trompeter In den Arm flog und ihn füßte. Murrend iprach er zu fich felber:

"Manch ein schwer Problema hab' ich Prüsend in dem Katerherzen Schon erwogen und ergründet, Aber ein's bleibt ungelöst mir, Ungelöst und unbegriffen: Warum tüssen sich die Menschen?
's ift nicht Haß, sie beißen sich nicht, Hunger nicht, sie fressen sich nicht,
's kann auch kein zweckloser blinder Unverstand sein, denn sie sind sonst Klug und selbstbewußt im Handeln;
Warum also, frag' umsonst ich,
Warum küssen sich die Wenschen?
Warum meistens nur die jüngern?
Warum diese meist im Frühling?
Ueber diese Punkte werd' ich
Worgen auf des Daches Giebel
Etwas näher meditiren."

Rosen brach fich Margaretha. Scherzend nahm sie Werners hut und Schmudt' ihn mit ben rothen Bluthen: "Blaffer Mann, bis bag auf Guern Eig'nen Bangen fie erblühen, Dust Ihr fie am hute tragen. Aber fagt mir auch, wie fam es. Dag Ihr mir fo lieb, fo lieb feib? Sabt mir nie ein einzig Wörtlein Anvertraut, daß Ihr mich liebet. Sabt nur manchmal schüchtern Guer Aug' zu mir empor gehoben. habt auch etwas muficirt: Ift's in Gurer Beimath Brauch, bag Man fich sonber Worte in ber Frauen Berg bineintrompetet?"

"Margaretha, füßes Leben," Sprach jung Werner, "tonnt' ich reben? Bie ein Heil'genbild erschient Ihr Mir im weißen Festgewande Am Sanct Fribolinitag: Euer Blid hat mich in Eures Ebeln Baters Dienft geführt, Eure Bulb, fie war bie Sonne, Die mir durch mein Leben strahlte; **Ad,** — Ihr habt mir einst am See brauß' Einen Rrang auf's Saupt gefest: 's war der Liebe Dornenkrone. Schweigend hab' ich fie getragen. Durft' ich reben? durft' bes armen heimathlosen Spielmanns Sehnen Red vor Margaretha treten? Wie den Engel, ber bem Menschen Schirmend zu ber Seite fteht, Bollt' ich Euch verehren, wollte Dankend hier in Gurem Dienfte Sterben im Raftanienschatten. Doch Ihr wolltet's nicht, Ihr habt auch hier das Leben mir bewahrt, Schentt mir's zwiefach, ichentt geichmudt mit Eurer Liebe mir es wieber. Rehmt mich benn! feit Guer Ruß mir Auf den Lippen brannte, leb' ich Rur burch Guch, bin Guer eigen, Margaretha, — ewig Dein !"

"Dein, ja Dein!" fprach Margaretha. "Bie baut boch bas Wort ben Menichen Dumme Schranten! Euer eigen. Bie bas talt und fei'rlich flinget. Dein für immer! fo ipricht Liebe. Du und Du, und Berg gum Bergen, Mund jum Mund, bas ift bie Sprache. Drum, herr Werner, gib mir einen Rug noch!" - und fie neigt' fich zu ihm. Strahlt ber Mond erft an bem Simmel. Rommen balb ber Stern' ungabl'ge. Mio nach bem erften Ruffe Schwirret balb ein ganges Beer. Doch wie Biel' berfelben fpielend Dort geraubt und ruderstattet Burben, muß ber Sang verschweigen, Dichtung und Statistit steben Leiber auf gespanntem Fuß.

Auch tam burch ben Garten schleunigst Anton, grüßt' und melbet' ernsthaft: "Die drei Damen aus dem Stiste, Die am ersten Wai zum Fischsang Mitgefahren, lassen sich dem Gnäd'gen Fräulein schön empsehlen, Und sie lassen sich erkund'gen, Wie Herr Werner sich besinde, — Wünschen gute Besserung."

## Dreizehntes Stück.

### Die Werbung.

Racht, wie bift bu lang und bange, Wenn sich auf ben müben Mann nicht Mit bem Schatten auch ber Schlummer Und der Traum herniedersenft. Raftlos graben die Gebanken In bem Schutte bes Bergang'nen, Alten Lebens Trümmer wühlen Sie hervor, boch nirgends fröhlich Saftet brauf ber Blid, er ichaut nur Duntle, trübgespenft'ge Bilber, Ihnen fehlt bes Tages Sonnlicht. Unerquidt bann in die Ferne Schweift ber Beift beff', bem ber Schlaf fehlt, Schmiedet Blane, faßt Entichluffe, Baut sich stolze luft'ge Schlösser, Doch wie Flebermauf' und Gulen Schwirrt um fie ber Schwarm ber Zweifel Und verscheucht ihm Muth und Hoffnung. Mitternacht schlug's auf ber Thurmuhr. Rublos faß auf feinem Lager Werner in ber Erferftube. Durch bie Fenfter glangt' in feinem,

Schmalem Streif ber Monbesichimmer. Fernber rauscht' des Abeines Fluth. Traumgestalten wogten bor ben - Bachen Bliden auf und nieder. Einmal war's ihm 's ware Sonntag. Glodenläuten, Bferbewiehern, Schwarzwalbaufwärts zieht ein Brautzug! Er voraus in stolzem Festschmud, Ihm zur Seite Margaretha. Mortenfrang in blonben Loden. Und im Dörflein oben lauter Sochzeitsjubel, Bfab und Gaffen Sind mit Blumen überftreut. Im Ornate fteht fein alter Pfarrherr an ber Rirchenpforte. Segnend wintt er einzutreten -Doch bas Bilb tam nicht zum Schlusse Die Gebanken schwenkten; - 's war ibm Drauf, als flopft' es an bie Thure. Und herein trat frummen Gangs fein Beidelberger Freund Berteo. Funtelnd durch ber Stube Duntel Leuchtete bie rothe Rafe. Und er fprach mit beif'rer Stimme: "Bürschlein, Bürschlein, laß die Liebe: Liebe ift ein ichlimmes Feuer, Frift ben, fo es angeblafen, Und du bist fein Kohlenbrenner! Romm nach Saus zum grünen Redar. Romm zu mir zum großen Faffe,

's birgt noch Stoffs genug, bu magft brin Boschen beiner Liebe Gluth!"

Bied'rum war es ihm, als wär' er In die Türkenschlacht geritten: Allah ruft's, die Säbel sausen, Einen Pascha haut er von dem Schimmel, und er bringt den Halbmond Bor den Feldherrn Prinz Eugen; Dieser klopft ihm auf die Schulter: "Brav, mein kaiserlicher Hauptmann!" Jeht vom Schlachtfeld flog sein Sinnen Rüdwärts in der Kindheit Tage, Und im Garten sang die Amme:

"Eichhorn Nettert über'n Schlehborn, Gichhorn will zum Wipfel steigen, Eichhorn fällt in's Gras herab. Wär' es nicht so hoch gestiegen, Wär' es nicht so tief gesallen, Bräch's sein Fühlein nicht entzwei."

Also schlaflos saß jung Werner. Endlich sprang er von dem Lager Und durchmaß mit großen Schritten Seine Stub', doch dräuend schwer stand Stets vor ihm die gleiche Frage: "Werb' ich um das Kind des Freiherrn?" 's war ihm schier, als sei die Lieb' ein Unrecht Gut, als sollt' er eiligst Wie ein Dieb vor Tagesgrauen Reihaus nehmen, — aber jeto hob in alter Jugenbschöne Sich die Sonne aus der lichten Dämmerung des frühen Morgens. "Schäme dich, verzagtes Herze, Ja, ich werbe!" rief jung Werner.

Bei dem Morgenimbiß saß der Freiherr, einen Brief studirend, Der ihm Tags zuvor gebracht war. Weit aus Schwaben kam der Bote, Bon der Donau, wo in engem Thal der junge Strom einhersließt; Schrosse Kalksteinwände ragen In die Fluth, mit ihnen spiegelt Drin des Buchwalds lichtes Grün sich; Dorther kam der Mann geritten. Doch im Briefe stand geschrieben:

"Alter Kriegsfreund, benkt Ihr auch noch An den Hans vom Wilbenstein? 's ist schon mancher Tropsen Wasser Rhein- und Donauab gestossen, Seit wir drauß' in der Campagne An dem Beiwachtseuer lagen; Und ich merk's an meinen Buben. Hab just setzt so einen Bengel, Bier und zwanzig Jahre zählt' er, Bage war er an des Herzogs Hos in Stuttgart, nachher schick' ich

Ihn nach Tübingen zur Hochschul'. Wenn ich nach ben Schulben rechne. Die ich für ihn gablen mußte, Sat er Bieles bort gelernt. Reto fitt er bei mir auf bem Bilbenftein und biricht ben Dambirich, Biricht ben Juchs und biricht ben Safen. Doch mitunter jagt ber Schlingel Auch nach ichmuden Bauerntöchtern, Und 's war Reit, ihn balbe burch das Joch ber Che gahm zu machen. Arr' ich nicht, so habt Ihr just ein Töchterlein, bas für ihn recht war': Unter alten Kameraben Macht man nicht viel Umschweif, barum Fall' ich mit ber Thur' in's Haus und Frag', wie ichien's Euch, wenn ich meinen Damian auf bie Brautfahrt ichidte. Auf die Brautfahrt nach dem Rhein? Gebt mir bald Bericht, es grüßt Euch Sans vom Bilbenftein, ber Alte."

"Nachschrift: Denkt Ihr auch noch an die Große Rauserei zu Augsburg Wit den bair'schen Cavalieren? An den Zorn des reichen Jugger, An die Ungnad' seiner Damen? — 's sind jest zwei und dreißig Jahr!" —

Mühsam an des Kriegsfreunds trauser Hanbschrift zifferte der Freiherr,

's mocht wohl eine balbe Stunde Bahren, eh' er an ben Schluß tam. Lachend fprach er bann: "Es find boch Teufelsterle, diefe Schwaben. Ungehobelt find fie Alle Und von grobem Schrot und Korn. Aber in ben ed'gen Ropfen Liegt viel Rlugheit aufgespeichert, Mancher geistesburre Schluder Rönnt' sich bran verproviantiren. Calculirt mein wad'rer Sans boch Noch in seinen alten Tagen Bie ein Diplomaticus: Seinem pfandbeschwerten, morichen Gulenneste an ber Donau Bar' mit einer reichen Mitaift Gar nicht übel aufgeholfen. Doch, es läft ber Blan fich boren. Guten Rlang im beutschen Reiche Sat ber Wilbenfteiner Rame. Seit fie mit bem Raifer Rothbart In bas beil'ge Land gezogen. Mag's ber Junter benn probiren!"

Jest zum Freiheren trat jung Werner Ernsten Gangs, im schwarzen Festkleid, Schwermuth auf dem blassen Antlig. Scherzend rief ihm der entgegen: "Wollt Euch just zu mir bescheiben, Euch ersuchen, daß Ihr Eure

"Margaretha, füßes Leben," Sprach jung Werner, "fonnt' ich reben? Wie ein Beil'genbild erschient Ihr Mir im weißen Festgewande Am Sanct Fribolinitaa: Euer Blid hat mich in Eures Ebeln Baters Dienft geführt, Eure Sulb, fie mar bie Sonne, Die mir burch mein Leben strablte: Ach, - Ihr habt mir einft am See brauß' Einen Rrang auf's Saupt gefett: 's war ber Liebe Dornenkrone. Schweigenb hab' ich fie getragen. Durft' ich reben? burft' bes armen Beimathlosen Spielmanns Sehnen Red vor Margaretha treten? Wie ben Engel, ber bem Menschen Schirmenb zu ber Seite fteht, Bollt' ich Euch verehren, wollte Dankend bier in Gurem Dienfte Sterben im Raftanienschatten. Doch Ihr wolltet's nicht, Ihr habt auch Sier bas Leben mir bewahrt. Schentt mir's zwiefach, ichentt geschmudt mit Eurer Liebe mir es wieber. Rehmt mich benn! feit Guer Rug mir Auf den Lippen brannte, leb' ich Rur burch Guch, bin Guer eigen, Margaretha. - ewig Dein!"

"Dein, ja Dein!" fprach Margaretha. "Bie baut boch bas Wort ben Menichen Dumme Schranten! Guer eigen. Bie bas falt und fei'rlich klinget. Dein für immer! fo fpricht Liebe. Du und Du, und Berg gum Bergen. Mund zum Mund, bas ift bie Sprache. Drum, Berr Werner, gib mir einen Rug noch!" - und fie neigt' fich zu ihm. Strahlt ber Mond erft an bem himmel. Rommen balb ber Stern' ungahl'ge. Allio nach bem erften Ruffe Schwirret balb ein ganges Beer. Doch wie Biel' berfelben spielend Dort geraubt und ruderstattet Burben, muß ber Sang verschweigen. Dichtung und Statistit steben Leiber auf gespanntem Fuß.

Auch kam burch ben Garten schleunigst Anton, grüßt' und melbet' ernsthaft: "Die drei Damen aus dem Stifte, Die am ersten Mai zum Fischfang Mitgefahren, lassen sich dem Gnäd'gen Fräulein schön empfehlen, Und sie lassen sich erkund'gen, Wie Herr Werner sich besinde, — Bünschen gute Besserung."

## Dreizehntes Stück.

#### Die Werbnng.

Racht, wie bift bu lang und bange, Wenn fich auf ben muben Mann nicht Mit bem Schatten auch ber Schlummer Und der Traum berniederfentt. Raftlos graben die Gebanken In bem Schutte bes Bergang'nen. Alten Lebens Trümmer mühlen Sie hervor, boch nirgends fröhlich Saftet brauf ber Blid, er ichaut nur Duntle, trübgespenft'ge Bilber, Ihnen fehlt bes Tages Sonnlicht. Unerquidt dann in die Ferne Schweift ber Geift beff', bem ber Schlaf fehlt, Schmiebet Blane, faßt Entichluffe, Baut sich stolze luft'ge Schlöffer, Doch wie Flebermauf' und Gulen Schwirrt um fie ber Schwarm ber Aweifel Und verscheucht ihm Muth und hoffnung. Mitternacht ichlug's auf ber Thurmuhr. Rublos faß auf seinem Lager Werner in ber Erferftube. Durch bie Tenfter glangt' in feinem,

Schmalem Streif ber Monbesichimmer. Fernber rauscht' bes Rheines Fluth. Traumgestalten wogten vor ben . Bachen Bliden auf und nieber. Einmal mar's ihm 's mare Sonntag, Glodenläuten, Bferbewiehern, Schwarzwalbaufwärts zieht ein Brautzug! Er voraus in ftolgem Festschmud, Ihm gur Seite Margaretha, Myrtenfrang in blonben Loden. Und im Dörflein oben lauter Sochzeitsiubel. Bfab und Gaffen Sind mit Blumen überftreut. Im Drnate fteht fein alter Bfarrberr an ber Rirchenpforte. Segnend winkt er einzutreten -Doch bas Bilb tam nicht zum Schlusse Die Gedanken schwenkten: - 's war ihm Drauf, als flopft' es an bie Thure, Und berein trat frummen Gangs fein Beibelberger Freund Bertoo. Funtelnd burch ber Stube Duntel Leuchtete die rothe Nafe, Und er fprach mit beif'rer Stimme: "Bürschlein, Bürschlein, laß die Liebe: Liebe ift ein ichlimmes Feuer, Frift ben, fo es angeblafen. Und bu bift tein Rohlenbrenner! Romm nach Saus jum grünen Redar, Romm zu mir zum großen Faffe,

's birgt noch Stoffs genug, bu magft brin Löschen beiner Liebe Gluth!"

Bied'rum war es ihm, als wär' er In die Türkenschlacht geritten:
Allah ruft's, die Säbel sausen,
Einen Pascha haut er von dem
Schimmel, und er bringt den Halbmond
Bor den Feldherrn Prinz Eugen;
Dieser klopft ihm auf die Schulter:
"Brav, mein kaiserlicher Hauptmann!"
Jest vom Schlachtselb flog sein Sinnen
Rüdwärts in der Kindheit Tage,
Und im Garten sang die Amme:

"Eichhorn klettert über'n Schlehborn, Eichhorn will zum Wipfel steigen, Eichhorn fällt in's Gras herab. Wär' es nicht so hoch gestiegen, Wär' es nicht so tief gefallen, Bräch's sein Füßlein nicht entzwei."

Also schlaflos saß jung Werner. Enblich sprang er von dem Lager Und durchmaß mit großen Schritten Seine Stub', doch dräuend schwer stand Stets vor ihm die gleiche Frage: "Werb' ich um das Kind des Freiherrn?" 's war ihm schier, als sei die Lieb' ein Unrecht Gut, als sollt' er eiligst Wie ein Dieb vor Lagesgrauen Reihaus nehmen, — aber jeso hob in alter Jugenbichone Sich die Sonne aus der lichten Dämmerung des frühen Morgens. "Schäme dich, verzagtes Herze, Ja, ich werbe!" rief jung Werner.

Bei dem Morgenimbiß saß der Freiherr, einen Brief studirend, Der ihm Tags zuvor gebracht war. Beit aus Schwaben kam der Bote, Bon der Donau, wo in engem Thal der junge Strom einhersließt; Schrosse Kalksteinwände ragen In die Fluth, mit ihnen spiegelt Drin des Buchwalds lichtes Grün sich; Dorther kam der Mann geritten. Doch im Briefe stand geschrieben:

"Alter Ariegsfreund, benkt Ihr auch noch An den Hans vom Bilbenstein? 's ist schon mancher Tropsen Basser Rhein- und Donauab gestossen, Seit wir drauß' in der Campagne An dem Beiwachtseuer lagen; Und ich merk's an meinen Buben. Hab just jest so einen Bengel, Bier und zwanzig Jahre zählt' er, Page war er an des Herzogs Hos in Stuttgart, nachher schickt' ich

Ihn nach Tubingen zur Sochschul'. Wenn ich nach ben Schulben rechne. Die ich für ihn gablen mußte, bat er Bieles bort gelernt. Repo fist er bei mir auf bem Bilbenftein und biricht ben Dambirich, Biricht den Fuchs und biricht den Safen. Doch mitunter jagt ber Schlingel Much nach ichmuden Bauerntöchtern, Und 's war Reit, ihn balbe burch das Joch ber Che gahm zu machen. Arr' ich nicht, so habt Ahr just ein Töchterlein, bas für ihn recht war': Unter alten Rameraben Macht man nicht viel Umidweif, barum Fall' ich mit ber Thür' in's Haus und Frag', wie schien's Euch, wenn ich meinen Damian auf bie Brautfahrt ichidte. Auf die Brautfahrt nach dem Rhein?

Gebt mir balb Bericht, es grußt Euch hans vom Wilbenftein, ber Alte."

"Rachschrift: Denkt Ihr auch noch an die Große Rauserei zu Augsburg Mit den bair'schen Cavalieren? An den Born des reichen Fugger, An die Ungnad' seiner Damen? — 's sind jest zwei und dreißig Jahr!" —

Mühlam an bes Kriegsfreunds trauser Hanbschrift zifferte ber Freiherr,

's mocht wohl eine balbe Stunde Bahren, eb' er an ben Schluft fam. Lachend fprach er bann: "Es find boch Teufelsterle, biefe Schwaben. Ungehobelt find fie Alle Und von grobem Schrot und Korn. Aber in ben ed'gen Röpfen Lieat viel Rlugheit aufgespeichert, Mancher geistesbürre Schluder Ronnt' fich bran verproviantiren. Calculirt mein wad'rer Sans boch Roch in seinen alten Tagen Wie ein Diplomaticus: Seinem pfanbbeichwerten, morichen Gulenneste an ber Donau Bar' mit einer reichen Mitgift Bar nicht übel aufgeholfen. Doch, es läßt ber Blan fich boren. Suten Rlang im beutschen Reiche Sat ber Wilbensteiner Rame. Seit fie mit bem Raiser Rothbart In bas beil'ge Land gezogen. Mag's der Junter benn probiren!"

Jest zum Freiheren trat jung Werner Ernsten Gangs, im schwarzen Festsleib, Schwermuth auf bem blassen Antlig.
Scherzend rief ihm ber entgegen:
"Wollt Euch just zu mir bescheiben,
Euch ersuchen, daß Ihr Eure

Feber spitt und als mein treuer Secretarius einen Brief ichreibt. Einen Brief gewicht'gen Inhalts. 's fragt im Schwabenland ein Ritter Rach bem Fraulein, meiner Tochter, Freit auch unverblumt um fie für Seinen Sohn, ben Junter Damian. Schreibt ihm benn, wie Margaretha Groß und icon ist in die Welt schaut, Wie sie — boch Ihr wift bas Alles, — Denkt, Ihr seid ein Maler, malt ihm Schwarz auf weiß ein leibhaft treues Contrafei, vergefit fein Bunftlein. Schreibt ihm ferner auch, ich hatte Nichts bagegen einzuwenden, Wenn ber Junge seinen Rlepper Satteln wollt' und felber tommen."

— "Satteln wollt' und selber kommen" — Sprach jung Werner wie im Traume Bor sich hin, und brummig sprach ber Freiherr: "Doch was ist, Ihr tragt ja Ein Gesicht mit Euch herum als Wie ein protestant'scher Pred'ger Am Charfreitag; — ist bas Fieber Wieber über Euch gekommen?" Ernst erwidert ihm jung Werner: "Herr, den Brief werd' ich nicht schreiben, Sucht Euch eine andre Feber,

Denn ich felber tomme heut und Werb' bei Guch um Gure Tochter."

"Werb' — bei Euch — um Eure Tochter?" Sprach nun seinerseits ber Freiherr Bor sich hin — ein schiefer Zug flog Um ben Mund ihm, so wie einem Mann, ber die Maultrommel spielet, Und den linken Fuß durchsuhr ein Bose Sieperleins:

"Junger Freund, Euch brennt wahrhaft noch heiße Fiebergluth im Kopfe, Geht hinunter in den Garten, Dorten steht ein schatt'ger Brunnen, Dort sließt klares Quellenwasser, So man dort das haupt sich dreimal Eintaucht, wird man abgekühlt."

"Sbler Herr" — erwibert' Werner,
"Spart ben Spott, Ihr mögt vielleicht ihn Besser brauchen, wenn ber Junker Aus dem Schwabenlande kommt; Klar und sonder Fieber bin ich Einen schweren Gang gegangen, Und dem Bater Margarethas Wieberhol' ich meine Werbung."

Finster schauend sprach der Freiherr: "Drängt's Euch benn, von mir zu hören, Was Ihr selbst Euch sagen solltet? Ungern nur begegn' ich Euch mit Rauhem Ernft, ich hab' die Bunbe, Die Euch, faum vernarbt, bie Stirn giert, Nicht vergessen, und ich weiß, in Wessen Dienst Ihr fie geholt. Doch nach meinem Rinde foll nur Der die Augen heben, bem ein Ablig Blut bazu bas Recht aibt. Die Natur hat feste Linien Beislich um uns All' gezogen. Rebem ift ber Rreis gewiesen, Drin gebeihlich er mag walten. Seit bas beil'ge romifche Reich fteht, Steht in ihm ber Stanbe Orbnung, Abel, Bürgersmann und Bauer. In fich felber abgeschloffen, Aus fich felber fich erneuend, Bleiben fie gefund und fraftig, Reder ift alsbann ein Bfeiler, Der bas Gange ftutt, boch nimmer Frommt ein Durcheinanberschütteln. Wifit Ihr, was baraus hervorsprießt? Entel, bie von Allem Etwas Saben und im Gangen Richts find; Flaches, inhaltlofes Mifchvolt. Schwankenb, losgeriffen von ber Ueberlief'rung festem Boben! Bang, icarftantig muß ber Menich fein, Seine Lebensrichtung muß ihm Schon im Blute liegen als ein Erbtheil früherer Geschlechter.

Drum verlanget für die Heirath
Standesgleichheit unfre Sitte,
Und die Sitte ist Gesetz mir,
Ueber seine seste Mauer
Soll kein fremder Mann mir klettern,
Item, drum soll kein Trompeter
Um ein Ebelfräulein frei'n!"

So ber Freiherr; mühsam hatten &u ber ernsten, ungewohnten Theoretischen Entwicklung Sich die Worte ihm gesügt. Hinter'm Ofen lag ber Kater Hibdigeigei, sorglich lauschend; Ridt' auch mit dem Haupte Beisall An dem Schluß, doch sinnend fuhr er Wit der Pfote an die Stirn', Sinnend dacht' er bei sich selber:

"Barum kuffen sich die Menschen? Alte Frage, neuer Scrupel! Dacht' ich doch, ich hätt's gefunden: Dacht', es sei der Kuß ein Mittel, Schnell des Andern Mund zu schließen, Daß gewappnet nicht der bittern Bahrheit Wort daraus hervorspring'; Doch auch diese Lösung scheint mir Jeho eine ganz versehlte, Denn sonst hätt' mein junger Freund hier Längst den alten Herrn geküßt!" Ru dem Freiherrn iprach jung Werner. Sprach's mit flanglos leifer Stimme: "herr, ich bant Euch für die Lehre. In der Berge Tannenbunkel. An des Stromes grunen Aluthen Und im Schein ber Maienjonne Sat mein Aug' ber Menichenjagung Starre Mauer überieben: Dant, daß 3br mich bran erinnert, Dant auch fur die guten Tage, Die ich bier am Rhein verlebt. Meine Beit ift um; nach Gurem Letten Bort beift bas Commando: "Rechteumfebrt!" 3ch folg' ibm gerne, Als ein ebenburt'ger Freier Der niemale febr' ich wieder. Lebet wehl und gurnt mir nich:!" Sprach's und aus dem Saale idritt er. Und er wußte, was ju thun war. Schier betrübten Blides ichaute Rach ber Thur noch lang ber Freiherr: "'e gebt mir felber nab'," fo brummt' er, Marum beißt ber brane Burid nicht Pamian nom Milbendein? - "

— An mid. Abidied, beie Stundel Wer dur dich guerit erfannen? Sicher wur's ein befer Wann am Jernen Sistineer: frierend blief der Kredholmind ihm um die Nofe. Bottig eifersüchtig Eh'weib Plagte ihn, — es schmecke nimmer Ihm bes Wallfisch's süßer Thran. Ueber's Haupt zog er ein gelbes Seehundssell, und mit dem Stock in Pelzhandschuhgeschützter Rechte Seiner Plaleyka winkend, Sprach zuerst das rauhe Wort er: "Lebe wohl, ich nehme Abschied!"

Abschieb, Abschieb, böse Stunde! In der Erkerstube schnürte Werner seine sieden, Schnürt' den leichten Reisebündel; Grüßt' zum letztenmal des Stüdchens Weiße Wände, 's war ihm schier als Wären's alte gute Freunde.

Nur bei ihnen nahm er Abschieb, Margarethas Augen hätt' er Rimmermehr begegnen mögen. Drauf zum Schloßhof stieg er nieber Sattelte sein treues Rößlein, — Husschlag bann, — es ritt ein trüber Reiter aus bes Schlosses Frieben. In ber Nieberung am Rheine Steht ein Rußbaum, bort noch einmal hielt er an mit seinem Roß, Nahm noch einmal die Trompete; Aus gepreßter Seele klang sein Abschiebsgruß zum Schloß hinüber.

Mang — deunt Ihr das Lied des Schwanen, Der, im Herz die Todesahuung, Etumal noch zum See hinansschwimmt? Durch die Nosen, durch die weißen Wassertlien tout die Alage: "Schone Welt, ich muß dich lassen, Schone Welt, wie stert' ich ungern!"

Alfo bließ er; — war's die Thräne, Die auf der Trompete glänzte, Oder war's ein Regentropfen? Bormärts jest; die scharfen Sporen Brest' er in des Rosses Weichen, Und in sansendem Galoppe Jiog er um den Waldesrand.

## Vierzehntes Stück.

Das Bächlein ber Lieber.

Werner ritt hinaus in's Weite, Margaretha blieb in Trauern, Bis sich beibe wiedersinden, Wird's wohl ein paar Jahre bauern.

Doch, berweil ich keine schroffen Sprüng' zu machen bin gewillt, Sei mit buntem Lieberstrauße Diese Lüde ausgefüllt.

# Lieder jung Werners.

T.

Als ich zum erstenmal bich sah, Berstummten meine Worte, Es löste all' mein Denken sich In schwellenbe Accorde.

Drum steh ich arm Trompeterlein Musicirend auf dem Rasen, Kann dir nicht sagen, was ich will, Kann meine Lieb nur blasen.

### П.

Als ich zum erstenmal dich sah, Es war am sechsten Märze, Da fuhr ein Blitz aus blauer Luft Bersengend in mein Herze.

hat All' verbrannt, was brinnen stand, Es ist mir Nichts geblieben, Doch ephengleich wächst aus bem Schutt Der Name meiner Lieben. Ш.

O wende nicht den schenen Blid Und sleuch nicht zag und bange, Kehr zum Baltone ted zurück Und lausche meinem Sange.

Bergeblich Müh'n, mir zu entstiehn, Ich blase ruhig weiter, Da werden meine Melodieen Zur wundersamen Leiter.

Auf ber Accorbe Sprossen schwingt Die Lieb empor sich leise, Durch Schloß und Riegel zu dir Kingt Dann wiederum die Weise:

O wende nicht ben scheuen Blid Und sleuch nicht zag und bange, Kehr zum Baltone ked zurück Und lausche meinem Sange.

## IV.

Am Ufer blies ich ein luftig Stück, Wie Kang die alte Trompete Hell in den Sturm, der das Getön Zum Herrenschloß verwehte!

Die Wasserfrau im tiefen Grund hört Sturm und Töne rauschen, Sie steigt herauf, neugierig will Die Klänge sie erlauschen. Und als sie wieder hinabgetaucht, Erzählt sie den Fischen mit Lachen: "O Rheineskinder, man erlebt Doch sonderbarliche Sachen:

Sişt oben Einer im Regensturm; Bas glaubt Ihr, daß er triebe? — Bläst immerzu dasselbe Lieb, Das Lied von seiner Liebe."

### ٧.

Frau Musica, o habet Dank Und seib mir hochgepriesen, Daß Ihr in Sang und Spielmannskunsk Wich löblich unterwiesen.

Die Sprache ift ein ebel Ding, Doch hat sie ihre Schranken; Ich glaub', noch immer fehlt's am Wort Für die feinsten und tiefsten Gebanken.

Schab't Nichts, wenn auch ob Dem und Dem Die Reben all' verstummen, Es hebt sich bann im herzensgrund Ein wunderbares Summen.

Es summt und brummt, es tont und weht, — Schier wird's bem Herz zu enge, Bis daß vollendet braus entschwebt Der Geisterschwarm der Klänge. Und vor der Liebsten ständ' ich oft Als wie der bilmmste Geselle, Hatt' ich nicht gleich ein frisches Lied Und die Trompet' zur Stelle.

Drum habet Dank, Frau Musica, Und seib mir hoch gepriesen, Daß Ihr in Sang und Spielmannskunst Wich löblich unterwiesen.

### VI.

Die Raben und die Lerchen Sind gar verschied'ner Art, Ich kann mein' Freud' nicht bergen, Daß ich kein Schreiber warb.

Die Welt ist nicht von Leber, Im Tannwald wächst kein Stroh, Als lustiger Trompeter Blas ich halli, hallo!

Das jubelt, schallt und lärmet, Das ift ein hell' Geton: Wer fich bes Klanges harmet, Der mag in's Alofter gehn.

Und regnet's einmal Tinte, Und schneit's mit Streusand brein, Dann reut mich meine Sünde, Dann laß ich's Blasen sein. Bu dem Freiherrn fprach jung Werner, Sprach's mit flanglos leifer Stimme: "berr, ich bant Euch für die Lehre. In der Berge Tannenbunkel, An des Stromes grünen Fluthen Und im Schein ber Maiensonne Sat mein Aug' ber Menschensatung Starre Mauer überfeben: Dant, bag Ihr mich bran erinnert, Dant auch für bie guten Tage. Die ich hier am Rhein verlebt. Meine Reit ift um: nach Gurem Letten Wort heißt bas Commando: "Rechtsumtehrt!" 3ch folg' ihm gerne, Als ein ebenbürt'ger Freier Ober niemals fehr' ich wieber, Lebet wohl und gurnt mir nicht!" Sprach's und aus bem Sagle ichritt er. Und er wußte, was zu thun war. Schier betrübten Blides ichaute Rach ber Thur noch lang ber Freiherr: "'s geht mir felber nah'," fo brummt' er, "Warum beißt ber brave Burich nicht Damian vom Bilbenftein? -"

— Abschieb, Abschieb, bose Stunde! Wer hat dich zuerst ersonnen? Sicher war's ein boser Mann am Fernen Eismeer; frierend blies ber Nordpolwind ihm um die Nase, Bottig eifersüchtig Ch'weib Plagte ihn, — es schmecke nimmer Ihm des Wallsich's süher Thran. Ueber's Haupt zog er ein gelbes Seehundssell, und mit dem Stock in Pelzhandschuhgeschützter Rechte Seiner Plaleyka winkend, Sprach zuerst das rauhe Wort er: "Lebe wohl, ich nehme Abschied!"

Abschied, Abschied, bose Stunde! In der Erkerstube schnürte Werner seine sieden, Schnürt' den leichten Reisebündel; Grüßt' zum letztenmal des Stüdchens Weiße Wände, 's war ihm schier als Wären's alte gute Freunde.

Rur bei ihnen nahm er Abschied, Margarethas Augen hätt' er Nimmermehr begegnen mögen. Drauf zum Schloßhof stieg er nieber Sattelte sein treues Rößlein, — Hufschlag dann, — es ritt ein trüber Reiter aus des Schlosses Frieden. In der Niederung am Rheine Steht ein Nußbaum, dort noch einmal hielt er an mit seinem Roß, Nahm noch einmal die Trompete; Aus gepreßter Seele klang sein Klang — kennt Ihr das Lied des Schwanen, Der, im Herz die Todesahnung, Einmal noch zum See hinausschwimmt? Durch die Rosen, durch die weißen Wasserlisen tönt die Klage: "Schöne Welt, ich muß dich lassen, Schöne Welt, wie sterb' ich ungern!"

Mso blies er; — war's die Thräne, Die auf der Trompete glänzte, Ober war's ein Regentropfen? Borwärts jest; die scharfen Sporen Preßt' er in des Rosses Weichen, Und in sausendem Galoppe Flog er um den Waldesrand.

## Pierzehntes Stück.

Das Büchlein der Lieder.

Werner ritt hinaus in's Weite, Margaretha blieb in Trauern, Bis sich beibe wiedersinden, Bird's wohl ein paar Jahre bauern.

Doch, berweil ich keine schroffen Sprüng' zu machen bin gewillt, Sei mit buntem Lieberstrauße Diese Lüde ausgefüllt.

# Lieder jung Werners.

T.

Als ich zum erstenmal bich sah, Berstummten meine Worte, Es löste all' mein Denken sich In schwellenbe Accorbe.

Drum steh ich arm Trompeterlein Musicirend auf dem Rasen, Kann dir nicht sagen, was ich will, Kann meine Lieb nur blasen.

### II.

Als ich zum erstenmal bich sah, Es war am sechsten Märze, Da suhr ein Blitz aus blauer Luft Bersengend in mein Herze.

hat All' verbrannt, was brinnen stand, Es ist mir Nichts geblieben, Doch epheugleich wächst aus bem Schutt Der Name meiner Lieben. III.

O wende nicht den scheuen Blid Und sleuch nicht zag und bange, Kehr zum Baltone ked zurück Und lausche meinem Sange.

Bergeblich Müh'n, mir zu entstiehn, Ich blase ruhig weiter, Da werben meine Welodieen Zur wundersamen Leiter.

Auf der Accorde Sprossen schwingt Die Lieb empor sich leise, Durch Schloß und Riegel zu dir klingt Dann wiederum die Weise:

O wende nicht den scheuen Blid Und fleuch nicht zag und bange, Kehr zum Baltone ted zurud Und lausche meinem Sange.

## IV.

Am Ufer blies ich ein luftig Stück, Wie klang die alte Trompete Hell in den Sturm, der das Getön Zum Herrenschloß verwehte!

Die Wasserfrau im tiesen Grund Hört Sturm und Töne rauschen, Sie steigt herauf, neugierig will Die Klänge sie ersauschen. Und als fie wieder hinabgetaucht, Erzählt fie den Fischen mit Lachen: "D Rheinestinder, man erlebt Doch sonderbarliche Sachen:

Sişt oben Einer im Regensturm; Bas glaubt Ihr, daß er triebe? — Bläst immerzu dasselbe Lieb, Das Lied von seiner Liebe."

### ٧.

Frau Musica, o habet Dank Und seid mir hochgepriesen, Daß Ihr in Sang und Spielmannskunst Wich löblich unterwiesen.

Die Sprache ift ein ebel Ding, Doch hat fie ihre Schranken; Ich glaub', noch immer fehlt's am Wort Für die feinsten und tiefsten Gedanken.

Schad't Nichts, wenn auch ob Dem und Dem Die Reben all' verstummen, Es hebt sich dann im Herzensgrund Ein wunderbares Summen.

Es summt und brummt, es tont und weht, — Schier wird's bem Herz zu enge, Bis daß vollendet braus entschwebt Der Geisterschwarm ber Klänge. Und vor der Liebsten ständ' ich oft Als wie der dümmste Geselle, Hatt' ich nicht gleich ein frisches Lied Und die Trompet' zur Stelle.

Drum habet Dant, Frau Musica, Und seib mir hoch gepriesen, Daß Ihr in Sang und Spielmannstunst Mich löblich unterwiesen.

### VI.

Die Raben und die Lerchen Sind gar verschied'ner Art, Ich kann mein' Freud' nicht bergen, Daß ich kein Schreiber ward.

Die Welt ist nicht von Leder, Im Tannwald wächst kein Stroh, Als lustiger Trompeter Blas ich halli, hallo!

Das jubelt, schallt und lärmet, Das ift ein hell' Geton: Wer sich bes Klanges harmet, Der mag in's Klofter gehn.

Und regnet's einmal Tinte, Und schneit's mit Streusand brein, Dann reut mich meine Sünde, Dann laß ich's Blasen sein.

#### VII.

Wo an der Brüd' die Woge schäumt, Da schwamm die Frau Forelle, Sie schwamm zum Better Lachs hinab: "Wie geht's Euch, Stromgeselle?"

"'s geht gut," (prach ber, "boch bent' ich g'rab: Benn nur bas Donnerwetter Erschlüg' den Musikanten, den Gelbschnäbligen Trompeter!

Den ganzen Tag am Ufer geht Der junge Herr spazieren; Rheinab, Rheinauf hört nimmer auf Sein leidig Muficiren."

Lächelnd die Frau Forelle fagt: "Herr Better, Ihr seid grobe! Erlaubt, daß ich im Gegentheil Den Herrn Trompeter lobe:

**Bar'** Euch, wie bem, in Lieb geneigt Die schöne Margaretha, Ihr lerntet in alten Tagen noch Höchstielber die Trompeta!"

## VIII.

O wolle nicht ben Rosenstrauß Hulbvoll als Gruß mir reichen, Ein immergrünes Stechpalmreis Sei unsrer Lieb bas Zeichen. Der Blätter Kranz in stillem Glanz Die reifende Frucht beschützet, Und fremde Hand, die ohn' Berstand Dran tastet, wird geriget.

Die Rose prangt, doch kommt der Herbst, Steht sie verwelkt und trauert, Des Stechpalmblatts bescheiden Grun Den Winter überdauert.

### IX.

Lind duftig halt die Maiennacht Jest Berg und Thal umfangen, Da komm' ich durch die Büsche sacht Zum Herrenschloß gegangen. Im Garten rauscht der Lindenbaum, Ich steig' in seine Aeste Und singe aus dem grünen Raum hinauf zur hohen Feste:

"Jung Werner ist der glückeligste Mann Im römischen Reich geworden, Doch Wer sein Glück ihm angethan, Das sagt er nicht mit Worten. Das sagt er nur mit hei Juhei! — Wie wunderschön ist doch der Mai, Feinslieb, ich thu dich grüßen!"

Im Bipfel hoch bie Rachtigall Stimmt ein mit füßem Schlagen, Durch Berg und Thal wird weit der Schall, Der Schall des Lieds getragen.
Drob schauen rings die Bögel auf,
Der Sang thät sie erweden;
Bald schmettert laut der helle Hauf
Aus Busch und Zweig und Heden:

"Jung Werner ist ber glüdseligste Mann Im römischen Reich geworben, Doch Wer sein Glüd ihm angethan, Das sagt er nicht mit Worten. Das sagt er nur mit Hei Juhei! — Wie wunderschön ist doch der Mai, Feinslieb, ich thu dich grüßen!"

Die Welle hört's, die Welle bringt's
Stromabwärts an die Häuser,
Aus nebelgrauer Ferne klingt's
Zurüd mir leis und leiser.
Und oben hoch im Morgendust
Seh' ich zwei Engel sliegen,
Wie Harsenton kommt durch die Lust
Ihr Sang herabgestiegen:

"Jung Werner ist der glückseligste Mann Im römischen Reich geworden, Doch Wer sein Glück ihm angethan, Das sagt er nicht mit Worten. Das sagt er nur mit Hei Juhei! — Wie wunderschön ist doch der Mai, Feinslieb, ich thu dich grüßen!" X.

Wer klappert von dem Thurme Seltsamen Gruß mir? horch! Das ist in seinem Reste Mein alter Freund, der Storch.

Er ruftet fich zur Reise Beit über Land und See, Der herbst tommt angezogen, Drum fagt er uns Abe!

Haft Recht, daß du verreisest, Bei und wird's tahl und still, Gruß mir das Land Stalien Und auch ben Bater Nil.

Es werde dir im Süden Ein besser Mahl zu Theil, Als deutsche Frösch' und Kröten, Maikäser und Langweil'!

Behüet bich Gott, bu Alter, Mein Segen mit bir zieht, Du haft in stillen Rächten Oftmals gehört mein Lieb,

Und wenn du nicht zufällig Im Rest verschlasen bist, So hast du auch gesehen, Wie sie mich einst gefüßt. Doch schwatz' nicht aus ber Schule, Schweig' still, alter Cumpan! Was geht die Afrikaner Die Lieb am Rheine an?

#### XI.

Ein' festen Sit hab' ich veracht't, Fuhr unstät burch's Revier, Da fand ich sonder Borbedacht Ein lobesam Quartier.

Doch wie ich in ber Ruhe Schooß Sänftlich zu sigen wähn', Da bricht ein Donnerwetter los, Muß wieder wandern geh'n.

Alljahr wächst eine andre Pflang' Im Garten, als vorher; Das Leben wär' ein Narrentanz, Wenn's nicht so ernsthaft wär'!

#### XII.

Das ift im Leben häßlich eingerichtet, Daß bei ben Rosen gleich die Dornen steh'n, Und was das arme Herz auch sehnt und dichtet, Zum Schlusse kommt das Boneinandergeh'n. In beinen Augen hab' ich einst gelesen, Es blitte brin von Lieb und Glück ein Schein: Behüet dich Gott! es wär' zu schön gewesen, Behüet dich Gott, es hat nicht sollen sein!

Leib, Neib und Haß, auch ich hab' fie empfunden, Ein sturmgeprüfter müder Wandersmann. Ich träumt' von Frieden dann und stillen Stunden, Da führte mich der Weg zu dir hinan. In deinen Armen wollt' ich ganz genesen, Zum Danke dir mein junges Leben weih'n: Behüet dich Gott! es wär' zu schön gewesen, Behüet dich Gott, es hat nicht sollen sein!

Die Wolken slieh'n, der Wind saust durch die Blätter, Ein Regenschauer zieht durch Wald und Feld, Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter, Grau wie der Himmel steht vor mir die Welt. Doch wend' es sich zum Guten oder Bösen, Du schlanke Maid, in Treuen denk' ich dein! Behüet dich Gott! es wär' zu schön gewesen, Behüet dich Gott, es hat nicht sollen sein!

# Lieder des Katers Hiddigeigei.

I.

Eigner Sang erfreut ben Biebern, Denn die Kunst gieng längst in's Breite, Seinen Hausbebarf an Liebern Schafft ein Jeber selbst sich heute.

Drum ber Dichtung leichte Schwingen Strebt' auch ich mir anzueignen; Ber wagt's, ben Beruf zum Singen Einem Kater abzuleugnen?

Und es kommt mich minder theuer, Ms zur Buchhandlung zu laufen Und der Andern matt Geleier Fein in Golbschnitt einzukaufen.

П.

Wenn im Thal und auf ben Bergen Mitternächtig heult ber Sturm, Klettert über First und Schornstein Höbligeigei auf zum Thurm. Einem Geist gleich steht er oben, Schöner als er jemals war, Feuer sprühen seine Augen, Feuer sein gesträubtes Haar.

Und er singt in wilben Weisen, Singt ein altes Katerschlachtlieb, Das wie sern Gewitterrollen Durch die sturmdurchbrauste Nacht zieht.

Nimmer hören ihn bie Menschen, Jeder schläft in seinem Haus, Aber tief im Kellerloche Hört erblassenb ihn die Maus.

Und sie kennt des Alten Stimme, Und sie zittert, und sie weiß: Fürchterlich in seinem Grimme Ift der Katerhelbengreis.

# ш.

Bon bes Thurmes höchster Spige Schau' ich in die Welt herein, Schaue auf erhab'nem Sige In das Treiben der Partei'n.

Und die Katzenaugen sehen, Und die Katzenseele lacht, Wie das Bölssein der Phymäen Unten dumme Sachen macht. Doch was nütt's? ich tann ben Haufen Richt auf meinen Standpunkt zieh'n, Und so laß ich ihn benn laufen, 's ift wahrhaft nicht Schab' um ihn.

Menschenthun ift ein Berkehrtes, Menschenthun ift Uch und Krach; Im Bewußtsein seines Werthes Sitt ber Kater auf bem Dach! —

#### IV.

D bie Menschen thun uns Unrecht, Und ben Dank such' ich vergebens, Sie verkennen ganz die seinern Saiten unsres Kapenlebens.

Und wenn Einer schwer betrunken Riederfällt in seiner Rammer, Und ihn Worgens Kopsweh qualet, Nennt er's einen Ragenjammer.

Kaşenjammer, o Injurie! Bir miauen zart im Stillen, Rur die Menschen hör' ich oftmals Grau'nhaft durch die Straßen brüllen.

Ja sie thun uns bitter Unrecht, Und was weiß ihr rohes Herze Bon dem wahren, tiesen, schweren, Ungeheuren Kapenschmerze? ٧.

Auch Hibdigeigei hat einstmals geschwärmt Für das Wahre und Gute und Schöne, Auch Hibdigeigei hat einst sich gehärmt Und geweint manch' sehnsüchtige Thrüne.

Auch Hibbigeigei ist einstmals erglüht Für die schönste der Kapenfrauen, Es klang wie des Troubadours Minnelied Begeistert sein nächtlich Wiauen.

Auch Hibbigeigei hat muthige Streich' Bollführt einst, wie Roland im Rasen, Es schlugen die Menschen das Fell ihm weich, Sie träuften ihm Bech in die Nasen.

Auch Hibbigeigei hat spät erst erkannt, Daß die Liebste ihn schändlich betrogen, Daß mit einem ganz erbärmlichen Fant Sie verbotenen Umgang gepflogen.

Da ward Hibbigeigei entsetzlich belehrt, Da ließ er das Schwärmen und Schmachter Da ward er trotig in sich gekehrt, Da lernt' er die Welt verachten.

#### VI.

Schöner Monat Mai, wie gräßlich Sind dem Kater beine Stunden, Des Gesanges Höllenqualen Hab' ich nie so tief empfunden. Sheffel, Trompeter. Aus ben Zweigen, aus ben Buschen Tönt ber Bögel Tiriliren, Beit und breit hör' ich die Menschheit Bie im Taglohn musiciren.

In ber Kliche fingt die Köchin, Ist auch sie von Lieb bethöret? Und sie singet aus der Fistel, Daß die Seele sich empöret.

Weiter aufwärts will ich slüchten, Auf zum luftigen Baltone, Webe! — aus bem Garten schallt ber Blonben Rachbarin Canzone.

Unter'm Dache selber find' ich Die gestörte Ruh nicht wieder, Rebenan wohnt ein Poet, er Trillert seine eig'nen Lieder.

Und verzweifelt will ich jego In des Kellers Tiefen steigen, Ach! — da tanzt man in der Hausstur. Tanzt zu Dudelsack und Geigen.

Harmlos Bolf! In Selbstbetäubung Werbet Ihr noch lyrisch tollen, Wenn vernichtenb schon bes Ostens Tragisch dumpse Donner rollen!

#### VII.

Mai ist's jeso. Für ben Denker, Der die Gründe ber Erscheinung Kennt, ist dieses nicht befremblich. In dem Mittelpunkt der Dinge Steh'n zwei alte weiße Kapen, Diese dreh'n der Erde Achse, Dieser Drehung Folge ist dann Das System der Jahreszeiten.

Doch warum im Monat Maie Ift bas Aug' mir so beweglich, Ift bas Herz mir so erreglich? Und warum wie sestgenagelt Muß im Tag ich sechzehn Stunden Zum Balkon hinüberschielen, Nach ber blonden Apollonia, Nach ber schwarzen Jüdin Nachel?

#### VIII.

In den Stürmen der Bersuchung Hab' ich lang schon Ruh' gefunden, Doch dem Tugendhaft'sten selber Kommen unbewachte Stunden!

Heißer als in heißer Jugenb Ueberschleicht ber alte Traum mich, Und beflügelt schwingt bes Katers Sehnen über Zeit und Raum sich. Reapel, Land ber Wonne, Unversiegter Rectarbecher! Rach Sorrent möcht' ich mich schwingen, Rach Sorrent, auf's Dach der Dächer.

Der Besubins grüßt, es grüßt vom Dunkeln Meer bas weiße Segel, Im Olivenwald ertont ein Süß Concert ber Frühlingsvögel.

Bu ber Loggia schleicht Carmela, Sie bie schönste aller Kagen, Und sie streichelt mir ben Schnauzbart, Und sie brudt mir leis bie Tagen,

Und sie schaut mich an süß\*schmachtenb — Aber horch, es tönt ein Knurren. Ift's vom Golf ber Wellen Rauschen? Ist es bes Besuvius Murren?

's ift nicht des Besuvins Murren, Der hält jeto Feierstunde, — In dem Hof, Berberben sinnend, Bellt ber schlecht'ste aller Hunde,

Bellt ber ichlecht'fte aller Hunbe, Bellt Francesco ber Berrather, Und mein Katertraum zerrinnet Luftig in ben blauen Aether. IX.

Hibdigeigei hält durch strengen Wandel rein sich das Gewissen, Doch er drückt ein Auge zu, wenn Sich die Nebenkahen kissen.

Sibbigeigei lebt mit Eifer Dem Beruf ber Mäufetöbtung, Doch er zurnt nicht, wenn ein Anbrer Sich vergnügt an Sang und Flötung.

Hibbigeigei spricht, der Alte: Pflück' die Früchte, eh' sie platen; Benn die magern Jahre kommen, Saug' an der Erinn'rung Taten!

# X.

Auch ein ernstes gottesfürchtig Leben nicht vor Alter schützet; Mit Entrüstung seh' ich, wie schon Graues Haar im Pelz mir sitzet.

Ja die Zeit tilgt unbarmherzig Bas der Einzle ked geschaffen — Gegen diesen scharfgezahnten Feind gebricht es uns an Wassen,

Und wir fallen ihm zum Opfer, Unbewundert und vergeffen;

— O ich möchte wüthend an ber Thurmuhr beibe Zeiger fressen!

#### XI.

Borbei ist die Zeit, wo der Mensch noch nicht Den Erdball unsicher machte, Bo der Urwald unter dem Bollgewicht Des Mammuthfußtritts erkrachte.

Bergeblich spähft du in unserm Revier Rach bem Löwen, bem Büftensohne; S ift zu bebeuten, wir leben allhier In sehr gemäßigter Jone.

In Leben und Dichtung gehört das Feld Richt dem Großen und Ungemeinen; Und immer schwächlicher wird die Welt, Roch kommen die Kleinsten der Kleinen.

Sind wir Rapen verstummt, so singt die Maus. Dann schnürt auch die ihren Bündel; Bulept jubilirt noch in Saus und Brans Das Infusorien-Gesindel.

### XII.

An dem Ende seiner Tage Steht der Kater Hiddigeigei, Und er deukt mit leiser Klage, Bie sein Dasein dald dorbei sei. Möchte gerne aus bem Schatze Reicher Weisheit Lehren geben, Dran in Zukunft manche Katze Haltpunkt fänd' im schwanken Leben.

Ach, ber Lebenspfab ist holpernd,
— Liegen dort so manche Steine, Dran wir Alte, schmählich stolpernd, Oftmals uns verrenkt die Beine.

Ach, das Leben birgt viel Haber Und schlägt viel unnütze Wunden, Mancher tapf're schwarze Kater Hat umsonst den Tod gefunden.

Doch wozu ber alte Kummer? Und ich hör' die Jungen lachen, Und sie treiben's noch viel bummer, Schaben erst wird klug sie machen.

Fruchtlos stets ist bie Geschichte; Mögen seh'n sie, wie sie's treiben!
— Hibbigeigeis Lehrgebichte Werben ungesungen bleiben.

#### XIII.

Urm wird matter, Stirn wird bleicher, Balbe reißt bes Lebens Faben, Grabt ein Grab mir auf bem Speicher, Auf ber Walstatt meiner Thaten!

Fester Kämpe, trug die ganze Bucht ich hitzigen Gesechtes: Senkt mich ein mit Schild und Lanze Als den lepten des Geschlechtes.

Als ben lepten, — o die Enkel, Rimmer gleichen sie ben Bätern, Kennen nicht bes Geist's Geplänkel, Ehrbar sind sie, steif und lebern.

Lebern sind sie und langweilig, Kurz und dünn ist ihr Gedächtniß; Rur sehr Wen'ge halten heilig Ihrer Uhnherrn fromm Bermächtniß.

Aber einst, in fernen Tagen, Wenn ich längst hinabgesargt bin, Bieht ein nächtlich Katerklagen Bürnend über Euern Warkt hin.

Bürnend Klingt Such in die Ohren Hibbigeigeis Geisterwarnung: "Rettet Guch, unsel'ge Thoren, Bor der Nüchternheit Umgarnung!"

# Lieder des stillen Mannes.

Ans der Erdmännlein-Höhle.

T

Einsam wanble beine Bahnen, Stilles Herz, und unverzagt! Biel erkennen, Bieles ahnen Birst bu, was dir Keiner sagt.

Wo in stürmischem Gebränge Kleines Bolf um Kleines schreit, Da erlauschest du Gesänge, Siehst die Welt du groß und weit.

Andern laß den Staub der Straße, Deinen Geist halt frisch und blant, Spiegel sei er, wie die Meersluth, Drein die Sonne niedersank.

Einsam aus bes Tages Lärmen Abler in die Höhen schweift, Storch und Kranich sliegt in Schwärmen, Doch ihr Flug die Erde streift.

Einsam wandle beine Bahnen, Stilles Herz, und unverzagt! Biel erkennen, Bieles ahnen Wirst bu, was dir Keiner sagt. п.

Laß die breitgetret'nen Pläte, Steig' nach Unten, klimm' nach Oben; Reiche Ribelungen Schäte Liegen rings noch ungehoben,

Und du schauft vom Grat der Berge Fernes Meer und User dämmern, Hörst tief unten der Gezwerge Erdgewaltig dumpfes Hämmern.

Mannagleich wird bich erquiden Süße, starke Geistesnahrung, Hell vor den gestählten Bliden Glänzt die alte Offenbarung:

Wie ber gröbste und ber feinste Faben sich zu einem Net schlingt, Wie burch's Größte und das Rleinste Stets das gleiche Weltgeset bringt.

Aber einmal, — schwer Geständniß, — Einmal mußt du doch dich beugen, Und am Ende der Erkenntniß Steht ein ahnungsvolles Schweigen. III.

Blasse Menschen seh' ich wandeln, Und die Klag' tönt allerorten: "Schal ist unser Thun und Handeln, Siech und alt sind wir geworden."

Wollt euch nie, bei euerm Forschen, Die uralte Mähr erklingen, Bon bem Brunn, barin bie morschen Knochen wundersam sich jüngen?

Und der Brunn ist keine Dichtung, Fließt so nah vor euern Thoren, Euch nur mangelt Weg und Richtung, Ihr nur habt die Spur verloren.

Drauß' im Wald, im grünen heitern, Wo die Menschenstimmen schweigen, Wo auf dust'gen Farrenkräutern Nächtlich schwebt der Elsenreigen:

Dort, verstedt von Stein und Moose, Rauschet frisch und hell die Welle, Dort entströmt der Erde Schoose Ewig jung die Wunderquelle.

Dort, umrauscht von Waldesfrieden, Mag der tranke Sinn gesunden, Und des Lenzes junge Blüthen Sprossen über alten Wunden. IV.

Willst die Welt du Kar erschauen, Schaue erst, was vor dir liegt, Wie aus Stoffen und aus Kräften Sich ein Bau zusammenfügt.

Laß die Starrheit des Geword'nen Künden, was belebend treibt; In dem Wechjel der Erscheinung Uhne das, was ewig bleibt.

Aus bem Dünkel eig'nen Meinens Rie entkeimt die frische Saat, Im Nachbenken nur erschwingt sich Menschengeist zur Schöpferthat.

### V.

Die Blide scharf wie ber junge Aar, Das Herz von Hoffnung umflogen, So bin ich bereinst mit reisiger Schaar In ben Kampf ber Geister gezogen.

Die Fahne hoch, grabaus ben Speer — Da wichen ber Feinde Reihen; O Reiterspaß, dem fliehenden Heer Die breiten Rüden zu bläuen! Doch kamen auch wir an jenes End', Zu wissen, daß Nichts wir wissen! — Da hab' ich langsam mein Roß gewend't Und mich des Schweigens bestissen.

Bu ftolg zum Glauben — bin ich gemach In die Felskluft niedergestiegen; Die Welt da draußen ist oberflach, Der Kern muß tiefer liegen.

Run freut mich mein alt Gewaffen nicht mehr, Berspinnwebt liegt's in ber Eden; Doch soll drum kein hochweiser Herr Als wehrlosen Mann mich neden:

Noch reicht ein Blid, bas Eulenpad Und die Flebermaus zu verjagen, Noch reicht ein alter Efelskinnbad, Den Philisterschwarm zu erschlagen!

#### VI.

Aus beinem Auge wisch' bie Thrän', Sei stolz und laß bie Klage; Wie bir wird's Manchem noch ergeh'n Bis an bas Eud' ber Tage.

Roch manch ein Räthsel ungelöst Ragt in die Welt von heute, Doch ist dein sterblich Theil verwest, So kommen andre Leute. Die Falten um die Stirne bein Laß sie nur heiter ranken; Das sind die Rarben, die darein Geschlagen die Gebanken.

Und wird bir auch tein Lorbeerreis Als Schmud barum gestochten: Auch ber sei stolz, ber sonber Preis Des Dentens Kampf gesochten!

## Aus den

# Liedern Margarethas.

I.

Wie stolz und stattlich geht er! Bie ablig ist sein Ruth Er ist nur ein Trompeter, Und doch bin ich ihm gut.

Und hätt' er sieben Schlösser, Er säh' nicht schmuder brein, — Ach Gott, und boch wär's besser Er würd' ein Andrer sein!

Ach war' er boch ein Ritter, Ein Ritter vom gold'nen Bließ!
— O Lieb, wie bist bu bitter, O Lieb, wie bist bu sützer,

### II.

Ach nun find es schon zwei Tage, Daß ich ihn zuerst geküßt, Und seit jener bosen Stunde Alles wie verzaubert ist. Meine Stube, drin so zierlich Und so nett ich einst gehaust, Steht in wirrem Durcheinander, Daß mir vor mir selber graust.

Meine Rosen, meine Resten Schauen welt und traurig drein, Ach, ich glaub', ich goß seit gestern Statt mit Wasser sie mit Wein.

Meine gute weiße Taube Hat kein Futter, hat kein Brob, Und der brave Distelfink liegt In dem Käsig schon halbtobt.

Und mit blau und rother Wolle Ist am weißen Net gestrickt, Und mit weißem Garn ist in die Bunte Stiderei gestickt.

Und wo sind die schönen Bücher, Parcival und Theuerdant? Glaub' beinah', ich warf die guten Sänger in den Küchenschrant,

Und die Rüchenteller stehen Auf bem schmuden Bücherpult, — Ach an all' bem großen Unglud Ift die Lieb, die Liebe Schulb!

#### III.

Jest ist er hinaus in die weite Welt, Hat keinen Abschied genommen, Du frischer Spielmann in Wald und Feld, Du Sonne, die meinen Tag erhellt, Wann wirst du mir wieder kommen?

Kaum daß ich ihm recht in die Augen geschaut, So ist der Traum schon beendet, D Liebe, was sührst du die Wenschen zusamm', D Liebe, was schürst du die sühe Flamm', Wenn so bald und traurig sich's wendet?

Wo zieht er hin? Die Welt ift so groß, Hat ber Tüden so viel und Gesahren, Er wird wohl gar in das Welschland geh'n, Und die Frauen sind dort so falsch und schöu! O mög' ihn der Himmel bewahren.

# Fünf Jahre fpater.

# Werners Lieder aus Welfchland.

I.

Mir ist's zu wohl ergangen, Drum gieng's auch balb zu End', Jest bleichen meine Wangen, Das Blatt hat sich gewend't.

Die Blumen sind erfroren, Erfroren Beil und Klee, Ich hab' mein Lieb verloren, Muß wandern tief im Schnee.

Das Glüd läßt sich nicht jagen Bon jedem Jägerlein, Mit Wagen und Entsagen Muß brum gestritten sein.

П.

An wildem Alippenstrande Ein Felsblod einsam ragt, Ihn haben von dem User Die Wellen losgenagt. Jest liegt er halb versunken Tropig im grünen Meer, Die weißen Möwen flattern Schrill freischend um ihn her.

Auf bunkeln Bafferpfaben Tanzt spielend leicht ein Schiff, Es klingt ein frembes Singen Heran zum Felsenriff:

"O wenn ich boch am Rheine Bei meiner Liebsten wär', O Heimath, alte Heimath, Wie machst bas Herz du schwer!"

# III.

Die Sommernacht hat mir's angethan, Das ist ein schweigsames Reiten, Leuchtläfer durchschwirren den dunkeln Grund Wie Träume, die einst zu guter Stund' Das sehnende Herz mir erfreuten.

Die Sommernacht hat mir's angethan, Das ift ein schweigsames Reiten, Die Sterne funkeln so fern und groß, Sie spiegeln so hell sich im Meeressschooß. Wie die Lieb in der Liese der Zeiten. Die Sommernacht hat mir's angethan, Das ist ein schweigsames Reiten, Die Rachtigall schlägt aus dem Myrtengestränch, Sie schlägt so schwelzend, sie schlägt so weich, Als säng' sie verklungene Leiden.

Die Sommernacht hat mir's angethan, Das ist ein schweigsames Reiten, Das Weer geht wild, das Weer geht hoch; Was braucht's der versorenen Thränen noch, Die dem stillen Reiter entgleiten?

#### IV.

Sonne taucht in Meeresfluthen, himmel blist in letten Gluthen, Langfam will ber Tag verscheiben, Ferne Abendgloden läuten — Dein gebenk ich, Margaretha.

Haupt gelehnt auf Felsens Kaute, Fremder Mann in fremdem Lande, Um den Fuß die Wellen schäumen, Durch die Seele zieht ein Träumen — Dein gebent ich, Margaretha. V.

O Römerin, was schauest du Zu mir mit sengenden Bliden? Dein Aug' ist schön, doch nimmer wird's Den fremden Mann berüden.

Jenseits der Alpen steht ein Grab, Gegraben am grünen Rheine, Drei wilbe Rosen blühen drauf, Seine Liebe liegt dareine.

O Mömerin, was schauest bu Zu mir mit sengenden Bliden? Dein Aug' ist schön, doch nimmer wird's Den fremden Mann berüden.

#### VI.

Nun schreit' ich aus bem Thore In's weite öbe Felb, Dort ist ber große Kirchhof Der alten Römerwelt.

Die ruht von Lieb und Haffe, Bon Lust und Kampf und Strauß, Dort an der appischen Straße Im Marmorgrabe aus. Mich grüßt der Thurm, vergüldet Bom Abendsonnenstrahl, Cācilia Wetella, Dein trupig Todtenmal.

In seinen Trümmern steh' ich, Den Blid gen Rord gewandt, Da sliegen die Gedanken Beit über's welsche Land

In einem andern Thurme, Der hat viel klein're Stein, Am rebumrankten Fenster Sist die Herzliebste mein.

#### VII.

Run liegt die Welt umfangen Bon starrer Winternacht, Was frommt's, daß am Kamin ich Entschwund'ner Lieb gedacht?

Das Fener will erlöschen, Das lette Scheit verglüht, Die Flammen werden Asche, Das ist das End vom Lied,

Das End vom alten Liebe, Mir fällt kein neues ein, Als Schweigen und Bergessen — Und wann vergäß' ich bein?

### VIII.

Das brängt und jubelt, fingt und klingt Durch Rom's verwitterte Straßen, Die Narrheit hoch die Fahne schwingt, Die Maskenschwärme rasen.

Den Corso auf und nieder jagt Die leichte Schaar der Wagen, Da wird die große Blumenschlacht Des Carnevals geschlagen.

Mit Ros' und Beilchen wird scharmfist, hei! wie die Sträuße fliegen! Der traf — Glud zu! ihr Auge blist, — Wirf weiter — du wirft siegen!

Auch du, mein Herz, sei freudig heut', Bergiß, was du gelitten, Laß alte Zeit und altes Leid Bon Blumen überschütten!

#### IX.

Am grünen See von Nemi Ein alter Ahorn steht, Durch die laubschweren Bipfel Ein traurig Flüstern geht.

Am grünen See von Nemi Ein junger Spielmann fist, Er summt ein Lieb, berweil ihm Die Thrän' im Auge blist. Am grünen See von Nemi Die Fluth zieht leis und still: Der Ahorn und der Spielmann, Weiß Keiner was er will.

Am grünen See von Nemi Ift die allerfeinste Schent',
— Preiswürd'ge Waccaroni, Preiswürdigstes Getränk.

Der Ahorn und ber Spielmann Sind zwei verrückte Leut', Sonst giengen beid' hinüber Und tranken sich gescheit.

### X.

Im herz tobt altes Grollen, Der Sturm pfeift burch bie Luft — "Du kommst mir eben rechte Des Weges, welscher Schuft!

Dein Dolchstoß ist pariret, Run, werther Freund, hab' Acht, Wie auf den welschen Schäbel Die beutsche Klinge kracht!"

— Die Sonn' war untergegangen, Fern, fern beim Batican; Sie schien bes anbern Morgens Auf einen tobten Wann.

#### XI.

O Ponte molle, bu treffliche Brud, Bei ber ich geschlürft schon manch tapfern Schlud Aus strohumflochtener Flaschen, O Ponte molle, was ist mit mir? Ein langsamer Trinker sig' ich allhier, Kaum mag ich bes Weines naschen.

D Bonte molle, 's ift seltsam heut, Die süße verklungene Jugendzeit Und die alte Liebe kam wieder, Es zieht ein heißer Scirocco durch's Land, Im Herzen lodert der alte Brand, Es regt sich wie Sänge und Lieder.

O Tibrisstrom, o Sanct Beters Dom!
O du ganzes gewalt'ges allmächtiges Rom!
— Mögt all'sammt gestohlen mir werden.
Bohin auch die unstäte Fahrt mich trieb:
Die stille holdselige Schwarzwalblieb
Bleibt doch das Schönste auf Erden.

D Bonte molle, — wie war fie schön! Und müßt' ich vieltausend Fräusein noch seh'n, Ich priese doch stets nur die Eine. Und käme sie jeho des Wegs vorbei: Dir selbst, du solides Quadergebäu, Durchzucke es Mark und Gebeine. Doch vergeblich die Sehnsucht, vergeblich das Leid, Die Sonn' ist zu glühend, der Weg zu weit, Und das Fliegen noch nicht erfunden. Badrone, noch eine Flasche herein! Der persenreiche Orvietowein Wag auch dem Traurigen munden.

O Bonte molle, bu treffliche Brud, Ich glaube, bu lohnest mit bosem Sput, Daß ich mich in Träume verloren! Es wirbelt ein Staub an der Heerstraß' auf; Jest sperrt mir ein Ochsen- und Büffelhauf' Den Heimweg zu Roma's Thoren!

#### XII.

(Monte testaccio.)

Ich weiß nicht, was da noch werden soll? Schon dammert's im feuchten Grunde, Die Fledermaus macht ahnungsvoll Um den alten Stadtwall die Runde, Am Scherbenberg wird's öb und still, Ich glaub', die alte Wirthin will Bereits die Schenke verschließen.

Ein Kauzlein hör' ich brüben schrei'n, Bo die Grabchpressen trauern, Campagnanebel ziehen herein, Berhüllt steh'n Thor und Mauern; Es wogt und wallt wie ein Geisterheer Um Cestius Phramide her, Was mögen die Todten wollen?

Jest dudt und flammt um den Berg ein Licht, Die grauen Bolken verfliegen; Es kommt mit neibisch gelbem Gesicht Der Bollmond aufgestiegen.

Er scheint so grell, er scheint so fahl, Er scheint mir mitten in Weinpolal, Das kann nichts Gutes bebeuten.

Und wer von der Liebsten scheiben gemüßt, Dem wird sie nur um so lieber, Und wer zu lang in der Nachtluft sitzt, Bekommt in Rom das Fieber.

Schon löscht die Wirthin die Lampen aus — Felice notte! ich geh' nach Haus, Die Zeche bezahl' ich morgen.

## XIII.

Hell schmetternd ruft die Lerche Mich aus dem Traume wach, Es grüßt im Morgenschimmer Der junge Frühlingstag.

Im Garten rauscht die Palme Geheimnisvoll bewegt, An's ferne Weeresufer Die Brandung schäumend schlägt, Und ehern blau ber Himmel, Gülden ber Sonnenschein, Wein Herz, was willst du weiter? Stimm' in den Jubel ein!

Und fing' ein Lieb zum Preise Deinem alten Gott und Herrn, Er hat dich nie verlassen, Du nur, du bist ihm fern.

#### XIV.

Im Dienst — im Dienst! o schlimmes Wort Das Kingt so starr und frostig; Die Lieb ist hin, der Lenz ist fort, Mein Herz, werd' mir nicht rostig.

Trompete sieht mich traurig an, Wit Flor ift sie umhangen; Sie haben ben luftigen Fiebelmann In Käfig eingefangen.

Die schwere Zeit, die schwere Roth Sank lastend auf ihn nieber, Wuß spielen um sein täglich Brod — Berstummt find seine Lieber.

Der einst, die Zither leicht im Arm, Sang an des Rheines Welle, Schlägt jet den Takt, — daß Gott erbarm! In der Sistin'schen Kapelle.

# Fünfzehntes Stück.

Ein Wiedersehen in Rom.

Sengend lag die Gluth des Sommers Ueber Rom, der alten Weltstadt; Träge wälzt' der Tibris seine Blonden Wellen; wälzt' sie mehr aus Pflichterfüllung, weil es einmal Sein Beruf als Strom so mitbringt, Mis aus inner'm Triebe durch die Zitternd heiße Luft dem Meer zu. Unten tief im Wellengrunde Saß der Alte, und er brummte:

"O wie langsam spinnt die Zeit sich! Ich bin müd, wann kommt das Ende Dieses monotonen Treibens? Wannen wird die Meeressturmsluth Dieses Stüdsein Erd' verschlingen, Und die Bäche und die Flüsse, Und auch mich, den Stromesalten, Insgesammt zum all' und einz'gen Weltenwasser in sich fassen? Selbst die Mauern dieser Roma Zu bespülen macht mir Langweil,

Und was frommt's, daß man den Boben Und mich felber claffisch nennt? Singeschwunden. Staub und Aiche Sind die heitern Römerfanger. Die, ben Lorbeer auf bem Saupte Und ben Rhythmus tief im Bergen, Einstens meinen Ruhm gefungen; Andre tamen, und fie giengen Bie bie erften, und fo wird's noch Lang baffelbe Schattenfpiel fein. 's gilt mir gleich; boch wer berechtigt Die ba broben, mich zu ftoren? D was haben biefe Menschen Schon in meine ftillen Tiefen Rudfichtslos hinabgeschleubert? 280 mir fonft mit beil'gem Schilfe Einen Pfühl für bie Siefta Meine Romphen bergerichtet. Allba liegt nur Schutt und Trümmer: Römerhelme, Gallierschwerter, Alt-Etrurisch Brachtgeräthe Und die schönen Marmorbilder. Die vom Grabmal Hadriani Einst auf ichwere Gothenicabel Rieberfrachten. - fammt ben Rnochen Der Bertheib'ger und ber Stürmer, Gleich als war' mein Strombett eine Belthistor'iche Rumpelfammer. D wie bin ich fatt und mube, Alte Belt, wann kommt bas Ende?"

- Bahrend fo ber biebre Tibris Seinem Groll in migzufrieb'nem Raisonniren ein'ge Luft macht', Boate oben buntes Leben, Und im Feierkleibe zog bie Menge nach bem Batican. Raum war auf ber Engelsbrude Raum für Alle: brangenb tamen Die Signori in bem span'schen Mantel mit Berriid' und Degen, Schwarze Franciscaner-Monche Mit ben braunen Rapuzinern. Röm'sche Bürger, — da und dort ein Sonnverbrannter wilber hirte Der Campagna, mit antifem Stols die Lumpen umgeschlagen, -Und bazwischen, leichten Ganges, Banbelten die Töchter Roma's Schwarzverschleiert, doch ber Schleier hemmt nicht ihre teden Blide. (D was ift die Gluth der Sonne, Bar' fie auch von tunb'gem Meifter Im Brennipiegel aufgefangen, Begen biefe rom'ichen Blide? Schweig, bu mein versengtes Bera!)

Bon ber Engelsburg hernieder Flattern wallend die Standarten Mit den päpftlichen Insignien, Witra und gekreuzten Schlüsseln, Ründend, daß heut' hoher Festtag Des Apostelfürsten Betrus.

Bor Sanct Beters ftolgem Dome Sprangen icaumend die Fontanen. Regenbogenfarben fprühten Ueber ben granit'nen Schaalen, Und, ein frember Riefe, ichaut bes Ronigs Rhamfes Dbeliscus Ru ber Menichen Wimmeln nieber. Und er flagte auf äguptisch: "Untlar Bolt, bas Bolt ber Römer! Raum verftand ich, was fie einst zu Raifer Rero's Reit getrieben. Rest verfteh' ich's noch viel wen'ger. Aber fo viel weiß ich, bak es In Italien frierend falt ift. Amun-Re, bu Gott ber Sonne. Romm und trage mich bon hinnen, Trag mich beim zu beinem Tempel In ben beißen Sand von Theben! Amun-Re, bu Gott ber Sonne. Trag mich beim zur alten Freundin, Ru ber Sphing, und lag mich wieber Durch die Buftengluth bes Memnon Rlingend Steingebet vernehmen!"

Auf bes Baticanes Stieg' und Durch die hohen Colonnaden Schritten Schweizer Hellbardiere, Bache haltenb, auf und nieber. Rlirrend bröhnt' ber Bieberhall ber Schweren Schritte burch bie Räume. Ru bem grauen Corporal iprach Traurig bort ein junger Langinecht: Schon amar find und ftolg wir Schweiger, Und tein andrer Kriegsmann schreitet Alfo ichmud burch Roma's Strafen In bem leichten Stablfüraffe. In bem ichwarzrothgelben Leibmams; Schen verstohlen vom Baltone Schaut nach uns manch feurig Auge, Aber immer febnt bas Berg fich, Bie zu Strafburg auf ber Schange. Bei bes Alphorns leisem Blasen Beimmarts, beimmarts in bie Berge. Gerne wurd' ich Alles miffen: Sandgeld, Sold, die Silberscubi. Selbft bes beil'gen Baters Segen, Selbst ben Wein von Orvieto. Der jo füß im humpen perlt, Ronnt' ich wieber am Bilatus. Durch Lawinensturz und Felsen, Auf bes Gamsthiers flücht'ger Sahrte Als verwegner Baibmann gieh'n, Ober leis im Schein bes Monbes Ueber würz'ge Alpenmatten Soleiden nach ber Sennbutt' Lichtlein. Ru ber Sennin, zu ber blonben Appenseller Kunigundis.

Und hernach ber Morgensonne Freudig laut entgegenjodeln.

O Sanct Peter! auch die feine Kirchenmusica vergäß' ich, Hört' ich wieder den bekannten Einsam schrillen Höhlenpsiss des Heimathlichen Murmelthiers!"

Auf Sanct Beters hoben Stufen Standen bichtgebrangt bie jungern Elegantern Bflaftertreter, Muft'rung haltenb fiber all' bie Bagen und die Staatscarroffen. Die jest angefahren famen. "Seht Ihr bort bie Eminenga Mit bem Bollmondsangesichte, Dit bem Doppelfinn, - fie ftust fich Auf ben galonirten Diener? 's ift ber Carbinal Borghefe. Der fag' heut wohl lieber in ber Stille ber Sabinerberge Auf ber luft'gen Billa, bei ber Ländlich iconen Donna Balbi. 's ift ein feiner Berr, er liebt bie Claffiter, und insbesondre Liebt er das Bucolische."

"Ber ift boch," so fragt ein Andrer "Dort der imposante Herre, Seht Ihr nicht? es hängt die güld'ne Ehrenkette auf der Bruft ibm. Und er ichüttelt bie Berrücke Bie ein Reus Dinmpicus?" "Was? Ihr kennt ihn nicht?" erwiebert Drauf geschwätig ihm ein Dritter. "Ihn, den Cavalier Bernini? Der bas Bantheon verbeffert. Der ber Beterstirche erft bie Rechte stolze Form gegeben Und bas güld'ne Tabernakel Ueber'm Grab bes Heil'gen - 's toftet Mehr als hunderttausend Scubi? Rieht den Sut ab, feit die Belt fteht, Sah fie teinen größern Meifter, Sah fie - - boch bem Rebner klopft ein Mann mit grauem Anebelbarte Auf die Schulter, höhnisch sprach er: "Berr, Ihr irrt Euch, feit die Welt ftebt Sah fie feinen größern Pfuscher! Das jag' ich. Salvator Roja!"

Bagen rasselle, voraus reiten Diener, Uniformen glänzen, Und mit stattlichem Gesolge Schreitet eine ält're Dame Auswärts zum Portal des Doms. "Bie sie altert," sprach drauf Einer, "Die Frau Königin von Schweden. Denkt's Euch noch, wie wunderschön sie Bar bei ihrem ersten Einzug? Eine Blumenmauer ftanb bas Thor del Bovolo geschmückt und Bis zu Bonte molle zog ibr Grüßend Roma's Bolt entgegen. Beit binab ben Corfo, bis zum Benetianischen Balafte. Bar bes Jubelrufs fein Enbe. Seht Ihr auch ben kleinen herrn bort Mit bem Budel? Eben nießt er. Diesem ift fie febr gewogen, Die Frau Königin Christina. 's ift ein grundgelahrtes Männlein. 's ist ber Philolog Naubaus. Der weiß, wie's vor Beiten gugieng, Und er selbst hat neulich einen Aecht antifen Saltarello Drüben bei bem Mürft Corfini Rur Belehrung vorgetangt. Die Gesellichaft lachte, bag man's Bis am Tiberufer borte."

Unbeachtet im Gebränge Kam jest ein schwerfäll'ger Wagen, Saßen brin zwei schwarze Damen, Doch ber Pferbe Zügel lenkt' ber Treue Anton, sorgsam rief er: "Plat, Ihr Herren, für die gnäb'ge Frau Abtissin und das Fräulein!" Rief's auf beutsch, die Römer lachten. Wit erstaunten Augen sah er In die fremde Welt, er sah auch Das Gefolg' der Schwedenfürstin,
Sah dort einen greisen Kutscher,
Mürrisch sprach er von dem Bode:
"Kenn' ich Dich, Du alter Schwede?
Standst Du nicht dereinst beim blauen
Regiment von Südermannland?
Soll ich mich vielleicht noch für den hieb in Arm bei Dir bedanken,
Den Du in der Schlacht bei Kürnberg
Freundlichst mir verabreicht hast?
'3 ist doch ein merkwürd'ger Landstrich,
Dieses Kom, — viel längstvergess'ne
Freund' und Feinde sieht man wieder!"

— Auf italischem Boben grüßet Jest der Sang schön Margaretha; Gerne möcht' der blassen Jungfrau Er des Südens schönste Blüthen Auf den Pfad streu'n, daß ein Lächeln Ueber's ernste Antlig slöge.
Doch seit Werner aus dem Schloß ritt, War der Scherz ein selt'ner Gast ihr. Einmal noch sah man sie lachen, Als der schwäd'sche Junker ankam, Aber 's war ein herbes Lachen, Herb, wie von der Mandolin der Klagton der gesprung'nen Saite, Und der Junker ritt nach Hause, Bedia, wie er ausgeritten.

Schweigend harmte fich bie Holbe, Barmte Monde fich und Rahre. Und theilnehmend sprach zum Freiherrn Drauf bie alte Fürftabtiffin: "Guer Rind gebeiht nicht mehr auf Unferm Boben, langfam welft bas Arme Berg in feinem Rummer. Beiliam ift 'ne Luftveranb'rung, Lagt mit mir brum Margaretha Rach Italien; muß ich boch in Alten Tagen noch nach Rom geb'n. Denn in Chur ber bofe Bifchof Droht bes Stiftes iconfte Guter In ber Schweig an fich zu gieb'n, Und ich werd' ihn jest verklagen, Werd' bem beil'gen Bater fagen: Seib mir gnabig, und beftraft ben Groben Bifchof von Graubundten." Sprach ber Freiherr: "Nehmt fie benn, und Beb' ber himmel feinen Segen. Daß Ihr mir mit rothen Wangen Und vergnügt mein Rind nach Haus bringt." Mio fuhren fie nach Welschland, Es futschirt' ber treue Anton.

Jeho öffnet' er bes Wagens Schlag, und nach der Peterskirche Schritt die alte Fürstabtissin, Ihr zur Seite Margaretha. Staunend schaute sie die Pracht der

Ungeheuern Raume, brin bie Menschen Hein wie Buntte ausseh'n, Schaut' bie rief'gen Marmorpfeiler Und bie goldgeschmudte Ruppel. In bes Mittelichiffes Rifche Steht Sanct Beters eh'rne Bilbfaul'. Diese trug beut einen gangen Bapftornat, es ichmiegte ichwer ber Schwere Golbstoff um bas Erz fich. Auf bem Saupte faß bie Mitra. Und fie faben, wie ein Mancher Dort ben Jug bes Stanbbilde füßte. Rur Eftrabe am Altar, gum Ehrenfit ber fremben Bafte. Rührte brauf ein Rammerherr bes Bapfts die beiben beutschen Damen. Jeto klang Musik, und burch die Seitentbur bom Batican ber Sielt ber beil'ge Bater feinen Einzug in die Betersfirche. Stämm'ge Schweizer Hellbarbiere Schritten an bes Ruges Spike. Ihnen folgten ber berühmten Bäpftlichen Ravelle Sanger. Schwere Notenbücher trugen Die Chorinaben, Mancher ichlenbte Mühjam nur ben Foliantband. Drauf in bunter Reihe tamen Biolette Monfignori, Ramen Mebte und Bralaten

Ründend, daß heut' hoher Festtag Des Apostelfürsten Betrus.

Bor Sanct Beters ftolgem Dome Sprangen ichaumend bie Fontanen. Regenbogenfarben iprübten Ueber ben granit'nen Schaalen. Und, ein frember Riese, schaut bes Ronigs Rhamfes Dbeliscus Ru ber Menichen Wimmeln nieber. Und er klagte auf ägnptisch: "Unklar Bolt, bas Bolt ber Römer! Raum verstand ich, was sie einst zu Raiser Rero's Reit getrieben. Rest verfteh' ich's noch viel wen'ger. Aber fo viel weiß ich, bag es In Italien frierend falt ift. Amun-Re, bu Gott ber Sonne, Romm und trage mich von hinnen, Trag mich beim zu beinem Tempel In ben beißen Sand von Theben! Amun-Re, bu Gott ber Sonne, Trag mich heim zur alten Freundin. Ru ber Sphinr, und lag mich wieber Durch die Buftengluth bes Memnon Rlingend Steingebet vernehmen!"

Auf bes Baticanes Stieg' und Durch die hohen Colonnaden Schritten Schweizer Hellbardiere, Bache haltend, auf und nieber. Alirrend bröhnt' ber Wieberhall ber Schweren Schritte burch die Raume. Bu bem grauen Corporal sprach Trauria bort ein junger Lanzinecht: \_Soon zwar find und ftolz wir Soweizer. Und tein andrer Kriegsmann ichreitet Also schmud burch Roma's Straßen In bem leichten Stablfüraffe. In bem ichwarzrothgelben Leibmams: Schen verftohlen vom Baltone Schaut nach uns manch feurig Auge, Aber immer sehnt das Berg fich. Wie zu Strafburg auf ber Schange, Bei bes Alphorns leisem Blasen Beimmarts, heimmarts in bie Berge. Gerne wurd' ich Alles miffen: Sanbaeld, Solb, die Silberscubi, Selbst bes beil'gen Baters Segen, Selbst ben Wein von Orvieto. Der fo füß im humben perlt, Ronnt' ich wieber am Bilatus. Durch Lawinensturz und Felsen, Auf bes Gamsthiers flücht'ger Kabrte Ms verwegner Baibmann sieb'n. Dber leis im Schein bes Monbes Ueber würz'ge Alpenmatten Schleichen nach ber Sennhütt' Lichtlein. Ru ber Sennin, zu ber blonben Appenseller Aunigundis.

Und hernach ber Morgensonne Freudig laut entgegensobeln.

O Sanct Peter! auch die feine Kirchenmusica vergäß' ich, Hört' ich wieder den bekannten Einsam schrillen Höhlenpfiss des Heimathlichen Murmelthiers!"

Auf Sanct Beters hohen Stufen Standen bichtgebrangt bie jungern Elegantern Bflaftertreter, Must'rung haltenb über all' die Bagen und die Staatscarroffen. Die jest angefahren tamen. "Seht Ihr bort die Eminenga Mit bem Bollmonbsangefichte. Dit bem Doppelfinn, - fie ftust fich Auf ben galonirten Diener? 's ist ber Cardinal Borgbese. Der fag' heut wohl lieber in ber Stille ber Sabinerberge Auf ber luft'gen Billa, bei ber Ländlich schönen Donna Balbi. 's ift ein feiner Berr, er liebt bie Claffiter, und insbesondre Liebt er bas Bucolische."

"Ber ist doch," so fragt ein Andrer "Dort der imposante Herre, Seht Ihr nicht? es hängt die güld'ne Ehrenkette auf ber Bruft ibm. Und er icuttelt bie Berrude Wie ein Reus Olympicus?" "Bas? Ihr kennt ihn nicht?" erwiebert Drauf geschwätig ihm ein Dritter. "Ihn, ben Cavalier Bernini? Der bas Bantheon verbeffert, Der ber Betersfirche erft bie Rechte ftolge Form gegeben Und bas güld'ne Tabernakel Ueber'm Grab bes Heil'gen - 's koftet Mehr als hunderttausend Scubi? Rieht ben Sut ab, feit bie Welt fteht. Sah fie teinen größern Meifter, Sah fie - - boch bem Redner flopft ein Mann mit grauem Anebelbarte Auf bie Schulter, höhnisch sprach er: "Berr, Ihr irrt Guch, feit bie Belt ftebt Sah fie feinen größern Bfuscher! Das fag' ich. Salvator Rofa!"

Wagen rassell, voraus reiten Diener, Uniformen glänzen, Und mit stattlichem Gefolge Schreitet eine ält're Dame Auswärts zum Portal des Doms. "Wie sie altert," sprach brauf Einer, "Die Frau Königin von Schweben. Denkt's Euch noch, wie wunderschön sie War bei ihrem ersten Einzug? Eine Blumenmauer stand das Thor bel Popolo geschmüdt unb Bis au Bonte molle ang ibr Grüßend Roma's Bolf entgegen. Beit binab ben Corso, bis zum Benetianischen Balafte. Bar bes Jubelrufs tein Enbe. Seht Ihr auch ben kleinen Berrn bort Dit bem Budel? Eben nießt er. Diesem ift fie febr gewogen, Die Frau Konigin Christina. 's ift ein grundgelahrtes Mannlein. 's ist ber Philolog Naubaus. Der weiß, wie's vor Reiten augieng. Und er selbst hat neulich einen Aecht antifen Saltarello Drüben bei bem Fürst Corfini Rur Belehrung vorgetangt. Die Gesellichaft lachte, bag man's Bis am Tiberufer borte."

Unbeachtet im Gebränge Kam jest ein schwerfäll'ger Wagen, Saßen brin zwei schwarze Damen, Doch ber Pferbe Zügel lenkt' ber Treue Anton, sorgsam rief er: "Plat, Ihr Herren, für die gnäd'ge Frau Abtissin und das Fräulein!" Rief's auf deutsch, die Römer lachten. Mit erstaunten Augen sah er In die fremde Welt, er sah auch Das Gesolg' der Schwebenfürstin, Sah dort einen greisen Kutscher, Mürrisch sprach er von dem Bode: "Kenn' ich Dich, Du alter Schwede? Standst Du nicht dereinst beim blauen Regiment von Sübermannland? Soll ich mich vielleicht noch für den hieb in Arm bei Dir bedanken, Den Du in der Schlacht dei Nürnberg Freundlichst mir verabreicht hast? '3 ist doch ein merkwürdiger Landstrich, Dieses Kom, — viel längstvergessine Freund' und Feinde sieht man wieder!"

— Auf italischem Boben grüßet Jest ber Sang schön Margaretha; Gerne möcht' der blassen Jungfrau Er des Südens schönste Blüthen Auf den Pfad streu'n, daß ein Lächeln Ueber's ernste Antlig slöge.
Doch seit Werner aus dem Schloß ritt, War der Scherz ein selt'ner Gast ihr. Einmal noch sah man sie lachen, Als der schwäb'sche Junker ankam, Aber 's war ein herbes Lachen, Herb, wie von der Mandolin der Klagton der gesprung'nen Saite, Und der Junker ritt nach Hause.
Ledig, wie er außgeritten.

Schweigend barmte fich bie Solbe, Barmte Monde fich und Jahre, Und theilnehmend sprach zum Freiherrn Drauf die alte Fürstabtissin: "Euer Rind gebeiht nicht mehr auf Unferm Boben, langfam welft bas Arme Berg in feinem Rummer. Beilfam ift 'ne Luftveranb'rung, Lagt mit mir brum Margaretha Rach Stalien; muß ich boch in Alten Tagen noch nach Rom geh'n. Denn in Chur ber boje Bischof Drobt bes Stiftes iconfte Guter In ber Schweis an fich su sieb'n, Und ich werb' ihn jest verklagen, Berb' bem beil'gen Bater fagen: Seib mir gnabig, unb beftraft ben Groben Bijchof von Graubundten." Sprach ber Freiherr: "Nehmt fie benn, und Beb' ber himmel feinen Segen, Dag Ihr mir mit rothen Wangen Und vergnügt mein Rind nach Saus bringt." Alfo fuhren fie nach Welfchland, Es futichirt' ber treue Anton.

Jeho öffnet' er bes Wagens Schlag, und nach der Peterskirche Schritt die alte Fürstabtissin, Ihr zur Seite Wargaretha. Staunend schaute sie die Pracht der

Ungebeuern Raume, brin bie Menichen flein wie Buntte ausseh'n. Schaut' bie rief'gen Marmorpfeiler Und bie goldgeschmudte Ruppel. In des Mittelichiffes Rifche Steht Sanct Beters eh'rne Bilbfaul'. Diefe trug beut einen gangen Bapftornat, es ichmiegte ichwer ber Schwere Golbstoff um bas Erz fich. Auf bem Saupte fag bie Mitra. Und sie saben, wie ein Mancher Dort ben Rug bes Standbilbs füßte. Rur Eftrabe am Altar, gum Ehrensit ber fremben Bafte. Rührte brauf ein Rammerherr bes Bapfts bie beiben beutschen Damen. Jeso klang Musik, und durch bie Seitenthur bom Batican ber Sielt ber beil'ge Bater feinen Einzug in Die Betersfirche. Stämm'ge Schweizer Bellbarbiere Schritten an bes Ruges Spite. Ihnen folgten ber berühmten Bäbftlichen Ravelle Sanger. Schwere Rotenbücher trugen Die Chorfnaben. Mancher ichlenbte Mübiam nur ben Foliantband. Drauf in bunter Reibe tamen Biolette Monfignori, Ramen Mebte und Bralaten

Und die Domberrn von Sanct Beter. Schweren Bangs - ber fetten Bfrfinbe Bar bas Aeuk're auch entiprechenb. Ritternb an bem Stabe gieng ber General ber Rapuziner. Eine Laft von mehr als neunzig Rabren rubte auf ben Schultern. Doch im Saupte trug er noch manch Rugenbfühnen Blan verborgen. Mit ben Franciscanern aus bem Rlofter Ara coeli fam ber Prior auch von Balazzuola. Am Albaner See, im ichatt'gen Balbabhana bes Monte Cavo Steht fein Rlöfterlein, es mag bas Berg bort ftille Traume traumen: In Gebanten ichritt er felber. Und, wer weiß warum, sein Murmeln Rlang nicht wie Gebet, es flang wie: "Fahre wohl, Amalia!" Drauf, ein auserlesen Sauflein, Ram bie Schaar ber Carbinale. Beithin auf bem Marmorboben Ballt' des Burpurfleibes Schleppe. "Berg, gebulbe Dich," fo bacht' ber Cardinal von Ottoboni. "Jest ber Zweiten Giner, boch in Weniger als fieben Jahren Sit' ich felbst auf Betri Stuhl." Dann ein Rug von Cavalieren,

Blant ber Degen, militärisch Rüdten sie in Reih' und Glied an, 's war bes Papstes Nobelgarbe; Und ber heil'ge Bater selber Nahte jeht, — auf hohem Throne Trugen ihn ber Diener acht, Ueber'm Haupte hielten Pagen Ihm ben Pfauensebersächer. Schneeweiß war sein linnen Festkleib, Segnend hob er seine Rechte, Dran Sanct Peters Fischerring blist, Und die Wenge beugte stumm sich.

Angelangt am Hauptaltare Bar ber Bug jest, und es hielt ber Papft bas feierliche Sochamt Ueber bes Apostels Grab. Reierlich und ernst erklang bes Chorgefangs ehrwürd'ge Beife. Die ber Meifter Balestrina Strengen Sinnes einft gefest, Und die alte Fürstabtissin Betete in frommer Andacht. Aber Margaretha hob ben Blid, es klang ihr ber Gefang als Wie ein Ton von Oben, und fie Bollt' empor jum himmel ichauen, Doch bas Auge haftet' auf ber Sanger Loge, und fie bebte: In ber Sanger Mitte ftanb ein

Hoher Mann mit blonden Loden, Halb verbedt vom Marmorpfeiler.
Und sie schaute wieder auswärts, Schaute nicht mehr nach dem Papste, Richt mehr nach den Carbinälen, Richt mehr nach den neun und achtzig Lampen über Petri Grab. —
"Alter Traum, was kehrst du wieder? Alter Traum, und was versolgst du Mich bis zu geweihter Stätte?"

Leis verhallt' ber letzte Ton, es War die Funktion beendigt.
"Fräulein, und was seht Ihr blaß aus?" Sprach die alte Fürstabtissin,
"Nehmt mein Fläschlein, 's wird Euch gut thun,
's ist wohlriechende Essenz brin Aus der Klosterapotheke
Bon San Warco zu Florenz."

Seho schritt ber Zug der Sänger An der Damen Sip vorüber: "Gott im Himmel, sei mir gnädig, Ja er ist's! ich kenn' die Narbe Auf der Stirn, — es ist mein Werner!" Trübe ward's vor Wargarethas Augen, — Herz was schlägst du wilde? Nimmer wollt' der Fuß sie tragen, Und ohnmächtig sant die Jungfrau Auf den kalten Warmorboden.

### Sechzehntes Stück.

Colnng und Ende.

Annocentius ber Elfte War ein guter Herr, auch hatt' ihm But bas Mittagmahl gemunbet. Tafelnd faß er und verzehrte Eine Ananas zum Nachtisch. Sprach zum Cardinal Albani: "Wer war boch bas blaffe Fraulein, Das beut' Morgen in Sanct Beter Eine Ohnmacht angewandelt?" Sprach ber Carbinal Albani: "Augenblidlich fehlt hierüber Mir die Austunft, boch ich werb' ben Monfignor Benufto fragen, Der weiß Alles, was in Rom bei Tag fich und bei Racht ereignet. Beiß was die Salons erzählen, Bas bie Senatoren treiben. Bas bie flam'ichen Maler trinten, Bas bie Brimabonnen trillern, Beiß selbst, was die Marionetten Un bem Blat Navona fpielen. Es ift Richts fo fein gesponnen, Das ein Monfignor nicht wüßte."

Eh' ber Raffee noch fervirt warb. (Diefer war bamals ein felten Ragelneu Getrant, man trant ibn Rur an hoben Feiertagen,) War der Cardinal schon völlig Informirt, und er ergablte: "Diese blaffe Dame ift ein Ebelfraulein, mit ber beutichen Fürstabtissin tam nach Rom fie. Und fie fah - mertwürd'ger Beife -In Sanct Beter einen Mann beut. Den fie einft vor Jahren liebte, Und an bem - merkwürd'ger Beise -Sie noch bis jum heut'gen Tag hangt, Unerachtet und obgleich er Sonber Ahnen, fonber Stammbaum Soffnungslos einft Abichieb nahm. Und ber Ohnmacht unfreiwill'ger Anlaß ift, - mertwürd'ger Beife -Signor Berner, Gurer Gignen Beiligkeit Rapellenmeifter. Also bat's dem Monsignor, der Die Abtiffin heut besuchte, Diefe felbft unter bem Siegel Tiefen Schweigens anvertraut."

Sprach ber Papft: "Das ift ja wahrhaft Eine rührende Begegnung. Bar' der Stoff nicht zu modern und Handelte sich's nicht um bentsche Halbbarbar'n, so bürfte Einer Aus ber Herrn Arkabier süßem Dichterhaine Lorbeern ernten, Säng' er bieses Wiebersehn.

Doch ich nehme wirklich Antheil An bem ernsten Signor Werner. Trefslich hält er die Kapelle Mir in Ordnung und verbreitet Sinn für ernste strenge Weisen, Während meine Italiener Sich so gerne am leichtsert'gen Operntonspektakel freu'n.

Schweigsam liegt er seinem Dienst ob, Spricht kein Wort aus freien Stüden, Bat noch nie um eine Gnabe, Nie auch hält die Hand er offen Für die Gaben der Bestechung, Und der Corruption Exempel Sind bei uns doch häufger als die Flöh' in heißen Sommertagen; Richt wahr, Monsignor Benusto? Beinah scheint mir, daß den deutschen Meister unbekannter Gram drück, 's wär' interessant zu wissen, Ob auch er noch jener Lieb denkt?"

Sprach ber Carbinal Albani: "Dieses möcht' ich schier bejahen. In ben Conduitenlisten, Die wir über hoh' und niebre

Staats- und Kirchendiener führen, Steht verzeichnet als Curiofum, Daß er streng die Frauen meidet.

Früher hatten wir Berbacht, daß Ihm die schone Wirthin in der Schenke beim Egeriathale Eine Flamm' im Herz entzündet. Abendlich sah man ihn wandeln Bor die Borta Sebastiano, Kingsum ist kein ander Wohnhaus Als besagte Osteria, Und dei solchem Rachtspaziergang hat ein Mann von seinen Jahren Die Bermuthung gegen sich.

Darum sandten wir zwo Späher Auf dem Fuß ihm nach, doch biese Fanden dranß ihn bei den Trümmern An der appischen Gräberstraße.

's hat ein römischer Patron einst Seiner jüb'schen Freigelass'nen, Die er als Andenken an den Tempelbrand Jerusalems Mitnahm, dort ein Grab gesehet, Glaub', sie hieß Zatha Achyda. Dorten saß er, und die Späher Sagten, 's war ein schön Effectstück: Die Campagna nächtlich düster, Er, den Mantel umgeschlagen, Nondschein auf dem Narmordenkmal. Alagend blies er die Trompete

Durch ber Nacht einsamen Schauer; Ranch ein Spottwort hatt' er später Drob zu hören, nedend sprach man: Signor Werner componir' ein Requiem ber tobten Jübin."

Sprach's. Es lächelt' Innocentius, Lächelten bie Carbinale: Pflichtgemäß nach hohem Borgang Lächelten bie Rammerherren, Selbst bes büstern Carlo Dolci Schwärmer-Antlig wurde heiter. Sprach ber Bapft bann: "Meine Berren, Achtung por bem beutichen Meifter. 3 mar' zu munichen, daß manch Anbrer. Der fich Rachts verftoblen fortichleicht. Much gur app'ichen Strafe gienge. Signor Werner fteht in meiner Bollen Gnad', ich werd's ihm morgen Reigen, morgen, wenn ich recht weiß. Sab' ich auch ber Frau Abtissin Eine Audiens verwilligt."

In der Früh' des ersten Juli Sechzehn hundert neun und siedzig Gieng die Sonne mit besonderm Bohlbehagen über Rom auf. Kühlend rauscht' die Tramontana Durch die Wyrten und Chpressen In dem vatican'schen Garten, Und die Blumen hoben freudig Duftend die versengten Häupter.

Auf bem riefengroßen eb'rnen Binienzapfen, ber am Grabmal Sabriani einst geprangt hat Und jest bei Jasmin und Rofen Mls aufried'ner Benfionar lebt. Tummelten fich bie Lacerten, Und sie schnappten nach den Mücklein. Die im Sonnenicheine tangten. Brunnen fprangen, Bogel fangen, Selbst ben blaffen Marmorstatuen Barb es lebenswarm an Muth, Und ber Satur mit ber Alote Hob ben Juß, als wollt' er von dem Boftament in Garten tangen: Barnend winkte ibm Apollo: "Freund bie Beiten find vorüber, Und bu würbest bich blamiren." Sonnia grufte bas jenseit'ge Rom zum Batican berüber, Ans bem Meer von Saufern, Rirchen Und Balaften ragte ftolg ber Quirinal, und ferne bob fich Der capitolin'iche Sügel, Bioletter Duft umzog ibn.

Durch bes Boscareccio grünen Lanbgang schimmerte bes Bapftes Beiß Cewand; er hatte gnäbig Der Abtiffin und bem Fraulein Dorten Audiens gegeben. Die Abtiffin trug den Troft, baß Ihren Rechtsftreit man balbthunlichft In Erwägung ziehen werbe. Doch zu Margaretha sprach ber Beil'ge Bater: "Sonber Troft barf Reiner heim aus Roma pilgern. Und als Arat der Seele muß ich Euch vor fünft'ger Ohnmacht huten." Und bem Diener mintt' er leife: "bolt mir ber Rapelle Meifter!"

Werner tam; - jum ftattlich ichonen Mann war er gereift im Guben. Seit, ein hoffnungslofer Freier, Aus bem Schloß am Rhein er ausritt, Batt' bes Lebens wilbe Sturmfluth Tuchtig ihn herumgewirbelt. Berne möcht' ich noch ergablen. Bie er vieler Menschen Land fah, Bie er über's Meer gefahren Und mit ben Maltefern gegen Türkische Corfaren freugte, Bis zulett ber fonberbare Rufall ihn nach Rom verschlug, Doch mein Sang wirb ungebulbig, Wie ein Ruhrmann knallt er mit ber Beitiche vor ber Thur und ruft mir: "Borwärts, vorwärts! und zum Schlusse!" 18

Soeffel, Trompeter.

Werner lam — betroffen sah er Margaretha; zweimal, dreimal Sah er stumm zu ihr hinüber, Doch sein Blid besagte mehr als Ein gedruckter Fosiantband. '3 war der Blid, mit dem Odyssens, Bei der Freier Leichen sipend, Einst zur Gattin sah, von der ihn Zwanzig Jahre herber Irrsahrt, herber Dulbung serngehalten.

Innocentius der Elfte War ein guter Herr und war ein Psycholog. Leutselig sprach er:

"Was die Borsehung in gnäd'gem Walten hier zusammenführte, Rimmer soll's das Leben trennen. Gestern in Sanct Peter, heute In dem vatican'schen Garten hab' ich klar mich überzeuget, Daß ein Fall hier vorliegt, welcher Päpstlicher Entscheidung harrt.

's ift ein mächtig Wesen, was man So gewöhnlich Liebe nennet, Feiner als bas Licht burchbringt sie Alle Fugen, alle Rizen Dieser Welt, ber Stuhl Sanct Petri Selber wirb von ihr behelligt, Und sie bittet uns um Beistanb.

's ift ein freudiger Beruf bes Oberhaupts ber Christenheit, Treuer Liebe manchen Saten, Manden Stein bes Sinberniffes Ebnend aus bem Beg zu raumen. Unter allen Bölkern aber Sind's bie Deutschen, bie am meiften Uns bamit zu ichaffen machen. So tam icon ber Graf von Gleichen Aus bem beil'gen Land nach Rom mit Türk'idem Chweib, ohnerachtet Sein zu haus bie Gattin harrte. Die Annalen melben jest noch Die Berlegenheit, in die er Damals unfern Borfahr feste. So tam auch ber ungludfel'afte Aller Ritter, ber Tannhäuser: ""Bapft Urbane, Bapft Urbane, Beil' ben Rranten, ben bie bofe Benufin in ihrem Berge Sieben Jahr gefangen bielt!"" Beute ift ber Fall ein and'rer, Biel anmuth'ger, - auch betrifft er Rein canonisch Hinderniß, Rur ein flein Bebenten - wenn ich Recht weiß — bei bes Frauleins Bater. Ihr, herr Berner, bientet brav mir. Doch ich las aus Gurer ftillen Refignirten Bflichterfüllung, Daß Ihr wie ber Bogel in bem

Käsig ungern nur gesungen. Oft erbatet Ihr den Abschied, Den ich Euch versagt', ich würd' auch heute nimmer ihn gewähren, Benn's der Brauch erlaubte, daß der Bäpstlichen Kapelle Meister Eines Chweids sich ersvente; Doch Ihr wißt, man soll in Rom die lleberlies rung heilig halten; Balestrina selber mußte Deshalb in die Fremde zieh'n.

3ch entlaß Euch brum in Gnaben. Und dieweil des Frauleins Bater Einst ben Ramen Berner Kirchhof Biel zu einfach fand, ernenn' ich Euch aum Ritter meines Sofes. 's ift nicht Euer Bunfch, ich weiß es, Ben bie Runft geabelt, bem ift Solder Somud unnübes Beimert. Doch bas gnab'ge Franlein finbet Es vielleicht zwedmäß'ger, wenn fie Dem Marchele Campofanto Ihre Sand reicht, als bem ichlichten Spielmann Berner. - Rraft ber Bollmacht, Die mir ward, ju lofen und ju Binben, leg' ich Eure Banbe Rett ausammen und verlob' Euch. Selbst lieblose Reit erfreut sich An bem Borbild treuer Liebe.

Und 3hr gabt es; — seib brum glücklich Und empfahet meinen Segen."

Sprach's; er sprach es fast mit Rührung. Dankerschüttert kniete Werner, Kniete Wargaretha vor dem Heil'gen Bater; die Abtissin Weinte, daß das Gras verwundert Aufsah, od's vom Himmel regne. Und mit der Abtissin Thränen Schließt gerührt auch die Geschichte Von dem jungen Spielmann Werner Und der schönen Wargaretha.

Doch wer wandelt noch spätabends Durch ben Corfo, und wer fchleicht fich In ein finfter Seitengaflein? 's ift ber treue Ruticher Anton. Freube jubelt ihm im Bergen, Und ber Freude gibt er ihren Richt'gen Ausbrud in bem Beinhaus. In bem Beinhaus bel Facchino. Seute trinkt er nicht den leichten Landwein aus ber Fogliette, Seute trinkt aus ftrohumflocht'ner Korbflasch' er ben Orvieto Und ben Monte Borgio. Scheiben flirren, Scherben fplittern, Denn jedwede leere Flasche Wirft er würdig durch das Kenster.

Andianirt awar ob des Dels, bas Auf bem Wein schwimmt wie Cometen In bem Luftraum, boch begeiftert Trintt, - und trintt, - und trintt ber Treue. Nur in einer Baufe, mabrenb Ihm ber Wirth die fechste Flasche Aus bem Reller holet, fpricht er: "Freu' bich, altes Ruticherherze, Balb barfft bu bie Roglein ichirren, Balbe barfit bu heimfutichiren. Ron bem Standpunkt eines Rutichers Aft bies Belichland eine traurig Dief gurudgeblieb'ne Begenb. Solecte Straffen, theure Rolle, Dumpfe Ställe, burrer Bafer, Fuhrwert roh! - mein Auge fühlt sich Stets beleibigt, fieht es biefe Stiergezog'nen Zweigespanne. Und es fehlt die Grundbedingung Beffern Ruftands, bas gebieg'ne Inftitut bes beutschen Saustnechts. D wie ichwer vermiß' ich biefen! D wie freu' ich mich, ben erften Mann mit Schurz und Zipfelkappe Bieder zu begrüßen, - wahrlich. Ich umarm' ihn, und ich fuff' ihn. Beimtehr, Beimtehr — wunderbare Ueberraschung! niemals war ich So erfüllt bon meiner hoben Rutiderpflicht wie gegenwärtig;

Stolz im Trab, wie nie ein welscher Fuhrmann ihn im Traum geträumt hat, Führ' ich meine Damen und Herrn Werner durch Florenz und Mailand.

In Schaffhausen halten wir bie Lette Nachtruh', boch ein Bote Muß mir unverzüglich reiten. Und bas ganze Städtlein muß er Marmiren : "Rüftet Fabnen. Labet bie Ranonen tuchtig. Baut auch eine Ehrenpforte!"" Drauf am nächften Abend gieb'n wir Festlich durch bas alte Thor ein. Festlich knall' ich von bem Bode. Dag die Rathbausfenfter brobnen. Und ich bor' ben alten Freiherrn. Wie er unwirsch fragt: "mas soll bies Schießen, Jubeln, Fahnenschwenken?"" Schon von Beitem ruf' ich ihm bann: ""Beil ift unfer'm Saus begegnet. Und ein Brautpaar fommt gefahren, Berr, ich bring Euch Gure Rinber!"" Reiner foll ben Tag vergeffen! Bur Erinn'rung foll ber Rater Sibbigeigei eine achte Italien'iche Rauchwurft fressen. Und jum ewigen Gebachtniß Rug ber Berr Schulmeifter mir ein Reingebrechselt Lieb verfert'gen. 's kommt mir nicht brauf an, es barf felbst Bwei Brabanter Thaler toften. Und am Schluffe muß es heißen:

""Liebe und Trompetenblasen Rügen zu viel guten Dingen, Liebe und Trompetenblasen Selbst ein ablig Weib erringen; Liebe und Trompetenblasen, Mög' es Jedem so gelingen Bie dem herrn Trompeter Werner An dem Rheine zu Säffingen!""

## J. P. von Scheffels Werke.

Quart: Ausgaben.

Bergpsalmen. Dichtung. Mit 6 Bilbern von A. v. Werner. 3. Aust. Hochelegant gebunden M. 12.—

Gaudramus! Lieber aus bem Engeren und Beiteren. Mit Jugirat, von A. v. Werner. 2. Aufl. Hocheleg. geb. A 25.—

Der Crompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein. Justiriert von A. v. Werner. 3. Aust. Hocheleg. geb. M 45.—

Dan Walfarilied. Berbeutscht. Mit Junstrationen von Alb. Baur. Hochelegant geb. M 10.—

### Groß Oftan:Ausgaben.

Arau Avensture. Lieber aus Heinrich von Ofterbingens Zeit.

Mit 12 Bilbern von A. v. Werner. Hochelegant geb. M 10.—

Ekkehard. Eine Geschichte aus bem 10. Jahrhundert. 2 Bbe. 7. Aust. Hochelegant gebunden & 10.—

Gaudramus! Lieber aus dem Engeren und Weiteren. Mit Ilustrat. von A. v. Werner. Hocheleg. geb. - 10.—

Der Crompeter von Säkkingen. Sin Sang vom Oberrhein. Rit Juftrationen von A. v. Werner. 4. Aufl. Hocheleg. geb. M 12.—

Waldeinsamkeif. Dichtung. Mit 12 Bilbern von Jul. Marak. 5. Aufl. Hochelegant geb. N 8.—

### Rlein Oftan.Ausgaben.

Frau Aventiure. Lieber aus Heinrich von Ofterbingens Zeit. 17. Aufl. Hochelegant geb. - 6.—

Bergpsalmen. Dichtung. Mit 6 Bilbern von A. v. Werner. 6. Aufl. Hochelegant geb. M 6.—

Ekkehard. Eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert. 156. Aufl. Hochelegant geb. M 6.—

Epiffeln. Geheftet M 3.60, eleg. geb. M 4.50.

Rünf Dichfungen. Hochelegant geb. M 4.—

Gaudramus! Lieber aus dem Engeren und Weiteren. 60. Aufl. Hochelegant geb. M 4.80. Gedichte aus dem Machlaß. 4. Aufl. Hocheleg. geb. M 4.— Aus Peimal und Aremde. Lieber und Sedichte. Eleg. geb. M 4.— Hugideo. Eine alte Seschichte. 8. Aufl. Hocheleg. geb. M 2.— Iumiperus. Seschichte eines Kreugsahrers. Mit Mustrationen von A. v. Berner. 5. Aufl. Hochelegant geb. M 7.—

Azisebilder. Mit einem Borwort von Joh. Proels. 2. Aust. Geheftet A 5.—, hochelegant geb. A 6.—

Der Erompeter von Säkkingen. Gin Sang vom Oberrhein. 229, Aufl. hochelegant geb. # 4.80.

# sammlung -----illustrierter Erzählungen.

- Mchleitner, Arthur, Grüne Brüche. Schilberungen und Srachlungen aus dem Bild- und Baidmannsleben des Lochgebirgs. Illustriert von Hugo Engl. Seh. M 2.50, hocheleg. geb. M 3.60.
- Arnold, Pans, Aprilwetter. Reue Rovellen. 2. Aufl. Iluftriert von B. Schulz. Seh. M. 3.—, hocheleg. geb. M 4.20.
- Einst im Wai! und andere Bovellen. 3. Aufl. Instriert von B. Claudius. Gehestet & 3.—, hocheleg. geb. & 4.20.
- Instige Geschichten. 3. Aust. Austriert von B. Schulz. Geb. M 3.—, hocheleg. geb. M 4.20.
- Bovellen. 3. Aust. Justriert von B. Claudius. Geh. ... 3.-, hocheleg. geb. ... 4.20.
- Rinf neue Bovellen. 3. Aufl. Infiriert von B. Claubius. Geb. M 3.-, hocheleg. geb. M 4.20.
- -- Sonnenfläubchen. Reue Rovellen. 2. Aufl. Inferiert von B. Souly. Geh. 46 3.—, hocheleg. geb. 46 4.20.
- Der Umzug und andere Bovellen. 3. Aufl. Inferiert von 28. Schulz. Geb. 46 3.—, hachelen geb. 46 4.20.
- Rus alten und neuen Cagen. Reue Rosellen. 4. Aus. Ihr friert von B. Claubins. Seh. 43.—, hocheleg. geb. 44 4.20.
- Chiavarri, Binrenz, Der Weltuntergang. Sine Manufie aus dem Jahre 1900. Muftriert von Emil Ranzenhofer. Geb. M 1.—, eleg. geb. M 1.50.

- Ganghofer, Audwig, Die Barchantin. Roman. 5. Auflage. Fluftriert von N. F. Seligmann. 2 Bände. Geh. M. 8.—, hocheleg. geb. M. 10.—
- Bergluff. Hochlandsgeschichten. 2. Aufl. Justriert von H. Engl. Geb. M 4.—, hocheleg. geb. N 5.—
- Der Besondere. Gine Hochlandsgeschichte. Illustriert von H. Engl. 2. Ausl. Geh. M 3.—, hocheleg. geb. M 4.20.
- Edelweißkönig. Gine Hochlandsgeschichte. 4. Aufl. Illustriert von H. Engl. Geh. M 4.—, hocheleg. geb. N 5.—
- Es war einmal . . . Moberne Märchen. 2. Aufl. Juftriert von verschiebenen Künstlern. Geh. № 3. — , hocheleg. geb. № 4.20.
- Die Nackeljungfrau. Gine Bergsage. Justriert von A. F. Seligmann. 2. Aufl. Geh. M 3.—, hocheleg. geb. M 4.20.
- Der Herrgottschnisser von Ammergau. Gine Hochlandsgeschichte. 3. Aufl. Justriert von H. Engl. Geh. M 8.—, hocheleg. geb. M 4.20.
- Der läger von Iall. Sine Hochlandsgeschichte. 4. Aufl. Fluftriert von H. Engl. Geh. M 8.50, hocheleg. geb. M 4.50.
- Der Klosterjäger. Gin Hochlandsroman. 11. Aufl. Illustriert von H. Engl. Geh. M 5.—, hocheleg. geb. M 6.—
- Die Martinsklause. Roman aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts. Jaustriert von A. F. Seligmann. 6. Aust. 2 Bände. Seh. N 10.—, hocheleg. geb. N 12.—
- Schloff Huberfus. Roman. Zunstriert von H. Engl.
   Kufl. 2 Bände. Geh. M 10.—, hocheleg. geb. M 12.—
- Der Unfried. Sin Dorfroman. 3. Aufl. Junstriert von H. Engl.
  Geh. M 4.—, hocheleg. geb. M 5.—
- Hevest, Audwig, Die Althofteute. Roman. Junftriert von B. Schulz. Geb. N 3.—, hocheleg. geb. N 4.20.
- Regenbogen. Sieben heitere Geschichten. Justriert von B. Schulz. Geh. M 8.—, hocheleg. geb. M 4.20.
- Steut, Audwig, Die Rose der Sewi. Eine ziemlich wahre Geschichte aus Tirol. 2. Aufl. Justriert von H. Engl. Geh. M 2.—, hocheleg. geb. M 3.—.
- Villinger, Hermine, Mus unserer Deit. Geschichten. 2. Auflage. Flustriert von E. Liebich. Geh. M 3.—, hocheleg. geb. M 4.20.

## Barl Stielers Werke.

### Dielektbidtungen.

Drei Buschen: Weil's mi' freut! - Jabts a Ichneid!? - Im Sunnamend'. Gebichte in oberbaierifcher Munbart. Mit Allu-ftrationen in holgichnitt von hugo Engl. Groß Ottav. In Prachtband gebunden M 12.— Weil's mi' freut! Reue Gedichte in oberbaierischer Mundart.

11. Auflage. Auftriert von Sugo Engl. Groß Oftav.

Rart. M 3.—, eleg. geb. M 4.—

Babts a Schneid!? Reue Gedichte in oberbaierischer Munbart. 9. Auflage. Bluftriert von Sugo Engl. Grof Ditav. Rart. M 3.-, eleg. geb. M 4.-

Um Sunnawend'. Reue Gebichte in oberbaierischer Munbart. 7. Auflage. Bluftriert von Sugo Engl. Groß Ditav.

Rart. M 3 .- , eleg. geb. M 4 .-

M Bochreif in die Berg'. Dichtungen in oberbaier. Mundart. Dit 25 Bilbern in Lichtbrud von Sugo Rauffmann. 8. Auflage. Groß Ottav. Eleg. geb. mit Golbschnitt & 8.50.

In der Sommerfrisch'. Gebichte in oberbaierischer Mundart. Mit Bilbern in Lichtbrud von Sugo Rauffmann. 2. Aufl. Grof Ottap. Elea, geb. mit Golbidnitt # 8.50.

### Boddeutide Didtungen.

Bothlandslieder. 8. Auflage. Groß Ottan. Geb. M 3.60. eleg. geb. mit rotem Schnitt M 5 .-

Beue Hochlandslieder. 4. Auflage. Gr. Ottav. Geb. # 3.60, eleg, geb. mit rotem Schnitt & 5 .-

Wanderzeit. Ein Lieberbuch. 3. Aufl. 8°. Geb. m. Golbfcn. M 4.— Ein Winfer-Donll. 21. Auflage. Mit bem Portrat bes Berfaffers, in Lichtbrud ausgeführt nach bem Gemalbe von berm. Raulbach. Ottav. Eleg. geb. mit Golbschnitt M 4 .-

#### Profaschriften.

Kulfurbilder aus Baiern. 2. Auflage. Groß Ottav. Geheftet M 4.80, eleg. geb. M 6.-

Mus Fremde und Beimat. Bermifchte Auffage. Groß Ottav.

Seh. M 5.40, eleg. geb. M 6.80.

Durch Krieg rum Frieden. Stimmungsbilber aus ben Jahren 1870 und 1871. 2. Auflage. Groß Ottav. Geb. # 4.-, eleg. geb. M 5 .-

Batur- und Tebensbilder aus den Alven. 2. Auflage. Groß

Ottav. Geh. M 5.40, eleg. geb. M 6.80.

Reisebilder aus vergangener Beit. Gr. Ottav. Eleg. geb. M 2.-